Nr. 213 - 37.W.- Preis 1,20 DM - 1 H:7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 P. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Din. Lügenburg 28,00 Hr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS, Portugal 100 Rac. Schweden 6,50 akr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Prs. Kanarische Inseln 150 Pts.

### TAGESSCHAU

POLITIK

Wallmann Oberbürgermeister (CDU) ist nach wie vor nicht bereit, die vom hessischen Innenminister Winterstein (SPD) verfügten Lockerungen beim Nachzug von Angehörigen ausländischer Arbeitnehmer in die Praxis umzusetzen. Nach einem Treffen mit Winterstein sagte Wallmann, er bleibe dabei, daß der Ausländer-Erlaß rechtswidrig sei. (S. 6)

erbrech

11 41 Lag.

· · · · · ·

2 (4.3) 1.3

1Ľ.

11.12

....

2 (m

100

Europa: Bonn erwartet von dem Treffen der EG-Außenminister heute in Dublin, daß der zum 1. Januar 1986 vorgesehene Beitritt Spaniens und Portugals sichergestellt wird. Man hoffe, daß die ernste Situation allen klar sei, hieß es in Diplomatenkreisen.

Fincht gescheitert: Durch Schußwaffengebrauch ist ein Mann aus der "DDR" offenbar an der Flucht üher die Grenze nach Niedersachsen gehindert worden. Der Mann stiirzte nach einem Schuß zu Boden und wurde kurz darauf von "DDR"-Posten weggeschleppt.

Dollart-Vertrag: Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht erwartet vom Ausbau des Emdener Hafens Arbeitsplätze für Tausende von Menschen. Das deutsch-niederländische Vertragswerk, das den Grenzverlauf im Dollart regelt, wurde gestern in Emden un-

Neuer Bürgermeister: Der Wiener Stadtrat hat gestern mit 62 von 99 Stimmen den früheren Unterrichtsminister Zilk zum neuen Stadtoberhaupt gewählt.

Ausländerpolitik: Frankfurts Israel: Um eine Steigerung der Wallmann Prinschen Finanzhilfe von 26 auf 33 Milliarden Dollar für 1985 wollen der designierte Ministerpräsident Peres und der künftige Außenminister Shamir Wa-shington bei einem Besuch Ende des Monats ersuchen. Vorgesehen sind Militärhilfe von 1.4 und Wirtschaftshilfe von 1,2 Milliarden

> Öffentlicher Dienst: Eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent und eine Vorruhestandsregehing will die von der DAG geführte Tarifgemeinschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst in der diesjährigen Tarifrunde fordern.

> Papst-Reise: Befremden in Teilen der katholischen Kirche Kanadas hat Johannes Paul II, mit seinem Wunsch ausgelöst, daß bei den zwölf Messen während seines Pastoralbesuchs Mädchen nicht als Meßdiener eingesetzt werden sollen. (S. 3)

> Sowjetunion: Als regulären Wechsel in der Struktur der Streitkräfte bezeichnete der neue Generalstabschef Achromejew die Ablösung seines Vorgängers Orgakow. Gegenüber der US-Fernsehgesellschaft NBC sagte er, Orgakow übe weiterhin eine verantwortliche Funktion in den Streitkräften aus.

**Heute:** Beginn der dritten Runde der Stockholmer KVAE-Konferenz - Bundesarbeitsgericht beginnt Anhörung über Zulässigkeit von Warnstreiks während laufender Tarifverhandlungen

#### ZITAT DES TAGES



99 Es ist gut, wenn Ceausescu kommt. Wenn er nicht kommen sollte, müssen wir gelassen sein. Wir wünschen jedenfalls das Gespräch und den Dialog

lundeskanzier Helmut Kohl vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin POTO: PICHARD SCHLEZE-VORBERG

### WIRTSCHAFT

Bundesanstalt für Arbeit: Der Überschuß wird nach Schätzungen des Münchner Ifo-Instituts in diesem Jahr bei knapp vier Milliarden DM liegen. Allgemein war man bislang von zwei bis drei Milliarden DM ausgegangen. (S. 7)

Geldmarkt: Auch das französische Zinsniveau ist ins Rutschen geraten, obwohl die US-Zinsen hoch geblieben sind. Frankreich profitiert damit indirekt von der dentschen Stabilisierungspolitik. die es der Bundesrepublik erlaubte, sich von der amerikanischen Zinsentwicklung weitgehend abzukoppeln. (S. 8)

Hoher Ausbildungsstand: Neun von zehn Frauen im arbeitsfähigen Alter üben in der "DDR" eine Berufstätigkeit aus. 82 Prozent verfügen nach amtlichen Angaben über einen beruflichen Abschluß, verglichen mit nur fünf Prozent im Jahre 1950.

Börse: Nach zögerndem Start kam es später Meinungskäufen. Autowerte standen unter Druck. Der Rentenmarkt war weiter freundlich. WELT-Aktienindex 145,7 (145,8). Dollarmittelkurs 2,9860 (2,9688) Mark. Goldpreis pro Feinunze 338,45 (339,75) Dol-

Berlin um 1980": Kultur, Lebensgefühl und Atmosphäre einer Weltstadt im Werden fängt eine Austellung in der Berliner Akademie der Künste ein. (S. 13)

Oper: Einhelligen Beifall erntete Alfred Kirchner in Frankfurt bei der ersten großen Saisonpremiere mit Tschaikowskys "Eugen Onegin". (S. 13)

### **SPORT**

Tennis: Der Amerikaner John McEnroe gewann zum vierten Mal die offenen amerikanischen Meisterschaften in Flushing Meadow. Er bezwang den Tschechoslowaken Ivan Lendl 6:3, 6:4, 6:1.

Fußball: Ohne die verletzten Karl-Heinz Rummenigge und Kariheinz Förster wird die deutsche Nationalmannschaft morgen das Länderspiel gegen Argenti-nien in Düsseldorf bestreiten.

### **AUS ALLER WELT**

Luftpirat: Der Algerier, der am 7. März eine Air-France-Maschine auf dem Flug Frankfurt-Paris nach Genf entführte, wird nicht abgeurteilt. Der Luftpirat handelte nach Angaben der Genfer Strafkammer in einem Zustand totaler Paranoia. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewieAdria verpestet: Eine "Invasion" roter Algen hat an der Adriaküste zwischen Ravenna und Rimini ein Fischsterben riesigen Ausmaßes verursacht. Kommunalbeamte sprechen von einer "ökologischen Katastrophe". (S. 14)

Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. 14 bis 16 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Deutsche Nagelprobe - Leitartikel von Wilfried Hertz-Eichenrode

Alterhilfe: Immer weniger Pfleger für immer mehr Pflegefälle -Milliarden-Programm

Werkzeugmaschinen: Die Tal-

fahrt der Produktion setzt sich

weltweit unvermindert fort S.7

Detroit: Die Wiedergeburt einer Stadt - Heute regiert wieder der Boom - Von H. Horrmann S. 3

Fernsehen: Was Hörern an die Hoffmann-Prozeß: Eine Brille Nieren geht - "Familienfunk ist führte auf die Spur - Zweifache Mordanklage gegen Neonazi S.4 kein Tanztee"

Marokko: König Hassan setzt auf Wähler vom Lande - Sechs Par-

67.5

Berlin: "Jesus Christ Superstar" kehrt zurück - Herodes im Amischlitten-Von F. Luft S. 13

Aussöhnung: Britische Veteranen Personalien und Leserschmetterten in Kathedrale von briefe an die Redaktion der S. 5 Ipswich deutsche Hymne S. 14 WELT. Wort des Tages

# Bukarest sieht den Besuch Ceausescus nicht gefährdet

Verstärkung des sowjetischen Drucks erwartet / Gorbatschow nach Rumänien?

Nach den Besuchsabsagen aus der "DDR" und Bulgarien haben rumänische Diplomaten gestern Befürchtungen zu zerstreuen versucht, daß auch die Bonn-Reise von Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu Mitte Oktober gefährdet sei. Es gebe keinerlei Grund für die Annahme, daß Cesusescu sich den Entscheidungen seiner Warschauer Pakt-Kollegen Erich Honecker und Todor Schiwkow anschließen werde, erklärten die Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur

Vermutungen in Bonn, die Sowjets könnten auch bemüht sein, den Rumänen Cesusescu zu einer Stornierung seiner Reisepläne zu bewegen, gründen sich auf die Einschätzung, daß Moskau auf seine Verbündeten einen "härteren Druck" ausübt, Blockdisziplin im Sinne seiner au-Benpolitischen Interessen durchzusetzen. In ersten Analysen im Bundeskanzleramt ist von einer Verstärkung solcher Pressionen die Rede. Durch eine betont kühle Einschätzung der Situation versucht die Bun-desregierung die "Fieberkurve" der

öffentlichen Diskussion über die Ost-Diplomatie zu senken.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Reisetätigkeit von ZK-Sekretär und Politbüromitglied Gorbatschow. Der als zweiter Mann der sowjetischen Hierarchie eingestufte Spitzenfunktionär hatte sich am vergangenen Wochenende zur 40-Jahresfeier der kommunistischen Machtübernahme in Bulgarien aufgehalten und dort nach einer Unterredung mit Schiwkow dessen Absage an die Adresse Bonns bewirkt. Daß die Sowjets in Bukarest eine vergleichbar hochrangige Intervention unternehmen, gilt nicht für ausgeschlossen. Den letzten Versuch, Rumänien wieder mehr ins Kielwasser der Moskauer Politik zu lotsen, hatte der sowietische Außenminister Gromyko Anfang Februar dieses Jahres personlich unternommen. Die hochrangige Delegation hatte die sowjetische Bereitschaft, dem energie- und devisenknappen Rumänien Erdől (1,5 Mio. Tonnen), Kohle und Erdgas gegen rumänische Währung bzw. Industriegüter zu liefern, mit außenpolitischen Bedingungen verbunden.

Die geforderten Konzessionen betrafen in erster Linie ein rumänisches Einschwenken auf die sowjetische Abrüstungs-Politik. Bukarest hatte bis dahin in wiederholten Stellungnahmen die USA und die Sowjetunion gleichermaßen aufgefordert, "alles zu tun", um in Genf die Aufstellung neuer Atomwaffen in Europa zu verhindern und den Abbau und die Zerstörung der schon aufgestellten Waffen zu ermöglichen. Welchen Erfolg Gromyko damals erzielen konnte ließ sich aus dem vorsichtig formulierten Kommunique von Bukarest nicht eindeutig herauslesen.

Die Bonner Analyse geht jedoch davon aus, daß kritische Stimmen in Osteuropa zur Stationierung neuer Raketen-Typen in der "DDR" und der Tschechoslowakei als Motiv für die sowjetische Verhärtung im Umgang mit einigen Verbündeten zu betrachten sind. Nach dem Beginn der Stationierung amerikanischer Pershing 2 habe es Moskau als schockierend empfunden, daß die Rumänen, die überaus treuen Bulgaren, aber auch andere Verbündete die sowjeti-• Fortsetzung Seite 6

## Kohl spricht von "nützlichen Idioten"

Scharfe Kritik an SPD-Politikern / "Wir vertreten Positionen der Verfassung"

MANFRED SCHELL, Berlin Nach Auffassung von Bundeskanzler Helmut Kohl ist die Gemeinsamkeit mit der SPD in der Ost- und Deutschlandpolitik zerbrochen. Es gebe sie nicht mehr, sagte Kohl gestern vor der in Berlin tagenden CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In der von der Sowjetunion entfachten "Revanchismus"-Debatte habe so mancher SPD-Politiker die Rolle des "nützlichen Idioten" gespielt, meinte Kohl Erneut wies der Kanzler den Vorwurf des Revanchismus zurück. .Wir vertreten Positionen der Verfassung." Die jetzige Generation werde einmal an ihrer Standfestigkeit in diesen Fragen gemessen. Kohl: "Wir dürfen das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung nicht untergehen

Es sei auch kein übertriebener Naheit der Nation eintrete. Er werde im Rahmen seiner Deutschlandpolitik das Menschenmögliche tun, damit die Menschen zueinander finden". Prinzipientreue, so Kohl, sei gefordert und sie dürfe auch nicht um

aufgegeben werden, "Wir bekennen uns zu den Prinzipien, und es ist kein Firlefanz, wenn wir von einer deutschen Staatsbürgerschaft sprechen."

Zuvor hatte Kohl vor dem Vorstand der Fraktion ausdrücklich den Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger gegen Vorwürfe vor allem aus der "DDR" in Schutz genommen. Niemand solle sich diese "Schuhe" anziehen und meinen, Dreggers Erklärungen hätten zu der Absage des Honekker-Besuchs geführt. Dieser Besuch sei aufgeschoben, nicht aufgehoben. Er, Kohl, wolle keine Kreml-Astrologie betreiben, aber seine Einschätzung sei, daß die Besuchsabsage von Honecker and nun auch von Schiwkow Teil einer von Moskau gesteuerten Politik sei.

Im Zusammenhang mit seinen Aussagen zur Revanchismus-Kampagne nahm Kohl ausdrücklich die Vertriebenenorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland in Schutz. Es gehe nicht, daß diese Gruppe, die in "Fragen der Nationalität Dank verdient", zu einem Buhmann aufgebaut werden solle. Kohl äußerte sich auch eines guten Besuchsklimas willen zu den umstrittenen Ausführungen

des polnischen Kardinals Glemp, der sich gegen die Lesung von Messen in deutscher Sprache in Polen gewandt hatte. Er halte die Aussage von Glemp für "nicht akzeptabel", meinte Kohl. Zugleich verwies er darauf, daß Deutsche in den zurückliegenden Monaten "Liebesgaben" im Wert von 300 Millionen Mark an die Bevölkerung in Polen gegeben hätten. Die Aussöhnung mit Polen, so Kohl, sei wie die Aussöhnung mit Israel ein Grundelement der deutschen Außen-

Der Fraktionsvorsitzende Dregger sieht in der Absage des Besuchs von Honecker und Schiwkow eine "konzertierte Aktion, die Moskau mit der Revanchismus-Kampagne eingeleitet und durchgesetzt hat. Nun sei endgültig klar, daß die Honecker-Absage kein bilaterales deutsch-deutsches Ereignis sei, meinte Dregger. Es werde sich bald zeigen, ob der

rumänische Staatschef Ceuasescu wie bei der Olympiade seine eigenständige Position innerhalb des Ostblocks wahren könne. Ceausescu wird im Oktober in Bonn erwartet.

## Freie Wirtschaftszonen am Rhein?

CDU-Vorstoß zur Verringerung der Arbeitslosigkeit / Worms sucht Gespräch mit Bonn

Der von der rheinischen CDU verabschiedete Antrag, mit sogenannten freien Wirtschaftszonen an Rhein und Ruhr die hier hohe Arbeitslosigkeit abzubauen, ist nach Meinung des CDU-Landesvorsitzenden Bernhard Worms ein "Versuch mehr. mit den Problemen unseres Landes aufgrund seiner traditionshelasteten Industrielandschaft schneller fertig zu wer-

Worms sagte in einem WELT-Ge-spräch, den Unternehmern müsse jenes Maß an Freiheit verschafft werden, das für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung notwendig sei. Dies sei keine \_schrankenlose Freiheit", sondern das Freihalten von Wegen, die die Unternehmer gehen. Den auf dem Parteitag von vergangener Woche verabschiedeten Antrag will Worms zum Anlaß für Gespräche mit der Regierung in Bonn nutzen, da hier der Bund gefordert ist. Außerdem glaubt er, daß der Gedanke freier Wirtschaftszonen auch ein Mittel zur

GEORG BAUER, Bonn Bekämpfung struktureller Schwächen im Norden der Bundesrepublik ist. In Gesprächen mit Politikern in Bremen und Hannover möchte Worms auch klären, inwieweit andere Bundesländer bereit sind, dieses Vorhaben mitzutragen.

> In den kommenden Wochen soll der Antrag mit Wirtschaftswissenschaftlern und Rechtsexperten auf seine Realisierbarkeit hin überprüft werden. Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung der rheinischen CDU, Peter Jungen, sagte, es müsse geklärt werden, ob solche Zonen Schritt für Schritt aufgebaut werden können.

> In der Bundesrepublik fordere man im Zusammenhang mit Neugründungen von Unternehmen zwar immer Entbürokratisierung, doch mit dem rheinischen Beitrag sollten nun für einzelne Gebiete endlich einmal konkrete Maßnahmen getroffen wer-

Der Grundgedanke des Antrags ist

die Schaffung von nicht regiemen tierten Zonen in Nordrhein-Westfalen. So soll die Exportwirtschaft durch den Verzicht auf Zölle, Einfuhrsteuern und indirekte Steuern gestärkt werden. Außerdem sollen bürokratische Vorschriften, die bisher Unternehmer von Neugründungen auf besonders geeigneten Altindustrie-Flächen mit ihren günstigen Transportverbindungen an Rhein und Ruhr abhalten, abgebaut werden.

Nach den gesetzlich noch zu regeln- den Vorstellungen der Christde mokraten sollen freie Banken und Versicherungen in den Zonen ein zusätzlicher Ansporn für die wirtschaftliche Gesundung der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens sein.

Basierend auf dem Prinzip eines freien Wettbewerbs, in den weder Berufsorganisationen noch Staat ein-zugreifen hätten, sollte ferner Vertragsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt und flexiblere Bau- und Umweltschutzbestimmungen gelten.

# Geschwächt geht Peres in die Koalition

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Trotz großer Widerstände ist es

jetzt wahrscheinlich, daß es dem Vorsitzenden der Arbeiterpartei, Shimon Peres, gelingen wird, am Mittwoch seine Regierung der Nationalen Einheit der Knesset mit der Bitte um das Vertrauensvotum vorzustellen. Allerdings wird der designierte is-

raelische Ministerpräsident das Koalitionsabkommen mit dem amtierenden Regierungschef Yitzhak Shamir als der schwächere oder bestenfalls gleichstarke Partner unterzeichnen: Die sozialistische Mapam-Partei hat das Bundnis mit der von Peres geführten Partei aufgekündigt. Peres verliert damit die sechs Mandate der Mapam sowie einen Sitz aus den Reihen der Arbeiterpartei selbst. Die sieben Abgeordneten beschlossen, daß sie eine Große Koalition nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten. Damit sinkt der Arbeiterblock mit 41 Sitzen auf die gleiche Stärke wie der Likud herab.

trunnigen, aber er verliert die verbündete Techiya-Fraktion auf dem rechten Flügel. Diese Absprünge werden jedoch die Regierung als solche nicht beeinträchtigen. Mit 82 von den insgesamt 120 Mandaten der Knesset verfügen die beiden großen Blöcke über eine gesicherte Mehrheit.

Peres, der sich besonders mit Widerstand im eigenen Lager auseinandersetzen mußte, hatte zuvor seine Gegner gefragt: "Was wäre die Alternative? Entweder eine Kleine Koalition, deren Überleben von den vier Mandaten der kommunistischen Fraktion abhinge und untragbare Zugeständnisse an die anderen Kleinparteien machen müßte, oder Neuwahlen, die wir uns einfach nicht leisten können."

Vor allem wurde Peres vorgeworfen, daß er auf wirtschaftlich einflußreiche Ministerien verzichtet hatte: Sowohi Finanzen als auch Handel und Industrie wird der Likud beset-

Beim Likud gibt es zwar keine Ab- zen - zusätzlich zum Posten des Gouverneurs der Nationalbank und des Vorsitzenden des Parlamentarischen Finanzausschusses. Peres machte geltend, daß die Arbeiterpartei das Verteidigungsministerium mit einem Drittel des Gesamthaushalts besetze und auf jeden Fall genug Sicherheitsventile eingebaut habe, um einseitige Wirtschaftsbeschlüsse zu verhindern. Alle wichtigen Entscheidungen würden im "inneren Kabinett" und im Ministerausschuß für Wirtschaft gefaßt. In beiden bestehe Parität zwischen Arbeiterpartei und Likud.

Das gelte genauso für die Frage der Neusiedhungen. Sie müssen laut Abkommen von "einer Mehrheit der Minister" genehmigt werden. Dies gebe der Arbeiterpartei faktisch ein Vetorecht. Auf heftige Kritik stieß Peres' Einverständnis, daß der beim Arbei-ter-Block verhaßte Minister Arik Sharon nicht nur in der Regierung verbleibt, sondern auch Mitglied des "inneren Kabinetts" wird.

**DER KOMMENTAR** 

### Rheinisch-Hongkong

Die Erkenntnis ist zutreffend: Wenn die CDU in Nordrhein-Westfalen nicht breiteste Arbeitnehmerschichten gewinnt, wird sie weiter die Oppositionsbänke drücken. Gewiß arbeitet ihr die Furcht vor rot-grünen Bündnissen in die Hand, aber Furcht allein ist nicht genug. Wie bei den letzten Bundestagswahlen muß die Kompetenzvermutung hinzutreten, die Erwartung, eine bürgerliche Mannschaft könne die Probleme des von Strukturkrisen geschüttelten Bundeslandes nicht nur kassandrisch beschreiben, sondern auch lösen.

Dabei ist es niitzlich, sich an neuen Ideen zu wetzen. Man möge an Rhein und Ruhr, so schlägt die CDU vor, Freihandelszonen errichten, damit die Wirtschaft neu erblühe. Befreit von staatlicher Bevormundung, von Steuern, Abgaben und Zöllen, mit günstigen Finanz-, Bau- und Umweltbedingungen sollten die Betriebe neue Wachstumschangen erschließen. In Dortmund und Duisburg ein Hauch von Singapur, Silicon Valley und Hongkong.

Wenn diese Idee mehr sein soll als die Schaffung neuer Subventionstatbestände, stellt sich die Frage, ob man mitten in einem industriellen Ballungsraum Inseln mit rechtlichem Dispens schaffen kann. Dort würden nämlich Tarifverträge ausgehebelt, ein anderes Steuerrecht gelten, andere oder keine Paragraphen für das Bauen und Investieren. Die Initiatoren scheinen von ihrer Bewunderung für fernöstliche Wachstumssprünge fortgetragen zu sein.

Gleichwohl ist der Ansatz, Prosperität stelle sich nur dann ein. wenn man Bürokratie. Bevormundung, Verkrustung und Abgabenlast verringere, so falsch nicht. Er darf dann jedoch nicht nur auf Freihandelszonen begrenzt sein. Die gesamte Bundesrepublik muß die selbstgezimmerten Bremsklötze wegräumen und einen neuen Aufbruch wagen.

Auch die populistisch gemeinten Versuche der rheinischen CDU, sich von der vermeintlich unpopulären Sparpolitik Bonns abzukoppeln, zwingen nicht zur Kompetenzvermutung. Das Winken mit einem Familiendarlehen von fünftausend Mark, das man "abkindern" kann, wird ebenfalls seinen Eindruck auf die Wähler verfehlen. Verteilen und verheißen können die anderen besser.

Die Menschen im Revier sind bodenständig und gutbürgerlich. Der Versuch, eine markante Distanz zur Bonner CDU-Politik zu suggerieren, ist durchsichtig. Er enthält das unzutreffende Eingeständnis, man müsse sich der unbestreitbaren Erfolge schämen. Man muß sie nur zutreffend darstellen – unaufgeregt, solide und verläßlich.

### Gromyko zum Treffen mit Reagan bereit

DW. Moskau/Washington

Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko ist nach Angaben einer seiner Stellvertreter bereit, nach seiner Teilnahme an der UNO-Vollversammlung mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in Washington zusammenzutreffen. Der erste stellvertretende Außenminister tern, einst sei es Tradition gewesen, daß Gromyko nach seiner Teilnahme an der Generalversammlung nach Washington gereist sei.

Gromyko reagierte damit auf die bekanntgewordene Absicht des Wei-Ben Hauses, den sowjetischen Außenminister zu einem Treffen mit US-Präsident Ronald Reagan einzuladen, nachdem Moskau am Sonntag offiziell erklärt hatte, Gromyko werde die sowjetische Delegation bei der Eröffnung der 39. Vollversammlung der Vereinten Nationen leiten. Die Sitzungsperiode wird am 18. September in New York eröffnet. Eine Begegnung mit US-Außenminister George Shultz ist für den 26. September vorgesehen. Noch vor diesem Gespräch will Reagan vor der Vollversammlung eine Rede halten.

In einem Interview mit der amerikanischen Fernsehgesellschaft NBC erklärte Shultz, er gehe davon aus, daß das Treffen mit Gromyko "nützlich" sein werde. Die Reagan-Administration tue alles, um die Beziehungen zur Sowjetunion "so konstruk-tiv" wie möglich zu gestalten. Er bezeichnete das Verhältnis zu Moskau als "kühl", fügte aber hinzu, daß er die Lage im militärischen Sinne keineswegs für gefährlich erachte.

### Dollar streift die Grenze von drei Mark

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Beflügelt von einem anhaltend hohen Zinsniveau in den USA und den auf einen Wahlsieg Präsident Reagans gerichteten Erwartungen hat der Dollar auf seinem seit einer Woche andauernden steilen Höhenflug gestern erstmals die Marke von drei Mark gestreift. Dieser neue Rekordkurs, der höchste seit elfeinhalb Jahren, ist allerdings nur gestern morgen ganz kurz in Fernost bezahlt worden. nachdem der Dollar am Freitagabend in New York bereits auf 2,9970 Mark geklettert war. Als die europäischen Händler gestern morgen in den Markt kamen, ging der Kurs bis auf 2,9850 Mark zurück. An der Frankfurter Devisenbörse wurde der Kurs mittags mit 2,9860 Mark notiert nach 2,9688 Mark am Freitag. Anschließend setzte ein neuerlicher Anstieg auf knapp unter drei Mark ein. Vom Dollar wurde auch der japanische Yen mitgezogen. der mit 1,2180 Mark seinen Höchststand vom Januar überstieg.

Nachdem der Dollar gestern die Marke von drei Mark noch nicht nachhaltig "geknackt" hat, wären Devisenhändler nicht überrascht, wenn eine Konsolidierungspause einträte, die als überfällig angesehen wird. Man warnte allerdings davor, einen möglichen Rückgang um fünf bis zehn Pfennig schon als Trendumkehr anzusehen. In Händlerkreisen hielt man es durchaus für möglich, daß der Dollar noch weiter über drei Mark hinausmarschiert, obwohl es vorerst einiger Anstrengung bedürfe, den Kurs auf diesem Niveau zu halten.

### Chile: Konflikte zwischen Bischöfen und den Militärs

Geistliche verweigern zum Nationalfeiertag das Te Deum

Nach dem harten Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen regimefeindliche Demonstranten in Chile haben sich die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Kirche und der Militärregierung von General Pinochet verschärft. Die Distanz dürfte am 18. September, dem chilenischen Nationalfeiertag, besonders deutlich werden: So hat der derzeitige Präsident der Nationalen Bischofskonferenz und Erzbischof von Concepcion, José Manuel Santos, für die offizielle Feier in seiner Diözese das traditionelle Te Deum abgesagt.

Der Erzbischof faßte diesen Beschluß, nachdem am 23. August drei angeblich "Subversive" von den Ordnungstruppen getötet worden waren. Sie sollen bei Gefechten ums Leben gekommen sein; Augenzeugen sprachen jedoch davon, daß es gar keine Kampihandhungen gegeben habe. Der Erzbischof forderte den 21ständigen Gouverneur zur Klarstel-

ertag wurde auch in Copiapo, einem

Ort 800 Kilometer nördlich von Santiago, abgesagt. Auch dort batte es zwei Tote gegeben, als das Militär gewaltsam gegen Studenten vorging. Diese "bedauernswerten Vorgänge" könnten keinen "geeigneten Rahmen für einen Akt der Freude" abgeben. betonte der Bischof von Copiapo, Fernando Ariztia.

In den vergangenen drei Wochen hatten die Auseinandersetzungen in Chile 19 Menschenleben gefordert. Unter den Opfern befand sich auch der französische Pater André Jarlan. der in einem Arbeiterviertel der chilenischen Hauptstadt Sozialarbeit geleistet hatte.

Seine Leiche war am vergangenen

Samstag nach Frankreich überführt worden. Der Erzbischof von Paris, Kardinal Jean-Marie Lustiger, zelebrierte in Notre Dame eine Gedenkmesse für den Geistlichen und betete dafür, daß "das chilenische Volk, das ein demokratisches Leben gekannt hat und nun in großem Elend lebt. den Weg zu Frieden und Gerechtig-Das Te Deum für den Nationalfei- keit findet". An der Gedenkmesse nahmen zahlreiche Exilchilenen teil

# DIE WELI

### Chaos Ausländerpolitik

Von Manfred Schell

Es wird höchste Zeit für Klarheit in der Ausländerpolitik. Die Empfehlung Genschers, den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Özal nicht mit Auseinandersetzungen in der Koalition zu belasten, war richtig. Nun aber ist dieser Besuch vorbei. Jetzt kann und muß gehandelt werden.

Genscher hat angedeutet, daß die Türkei auf das von 1986 an geltende Freizügigkeitsrecht zu verzichten bereit sei. Von Özal gibt es bislang eine solche Erklärung nicht. Nun möchte man gern wissen, was er zugesagt hat und was nicht, wieweit welchem Politikerwort hier zu trauen ist; wird der eventuelle Verzicht auch aktenkundig gemacht, oder wird dieses Thema von 1986 an alle Jahre wieder zwischen Bonn und Ankara unter jeweils neuen Konditionen verhandelt werden?

Bonn sollte darüber offen sprechen, denn jeder versteht, daß die Türkei, wenn sie Rechte aufgibt, auf anderem Feld Entgegenkommen erwarten kann: bei Militär- und Entwicklungshilfe, vielleicht auch beim Export von Kernkraftwerken.

Die Begrenzung des Nachzugsalters auf sechs Jahre, die Zimmermann vorschlägt, ist aus humanitären Gründen richtig. Aber sie wird sich, wie es aussieht, nicht durchsetzen lassen. Die Widerstände der FDP und auch in der CDU sind zu groß, die CSU selber hat Kompromisse ins Spiel gebracht. Wieder einmal zählt nicht die Sache, sondern die Rücksichtnahme auf die, die ausländerpolitische Geschäfte betreiben.

Nun hofft man, die Sache möge sich numerisch zum Guten wenden: Nach Bonner Schätzungen würden bei der Herabsetzung des Nachzugsalters von 16 auf sechs Jahre rund 50 000 Kinder kommen. Wenn man hingegen die Altersgrenze offen lasse, könnten die Eltern mit dem Nachzug der Kinder zögern. Vielleicht geht die Rechnung ja auf. Aber sie sagt uns nicht, was aus dem doch noch hereingeholten Sechzehnjährigen ohne Deutschkenntnisse und sonstige ausreichende Ausbildung wird. Vielleicht schaftt Bonn es wenigstens, beim Ehegattennachzug in der zweiten Generation fest zu bleiben.

Und vielleicht schaftt Bonn den Durchgriff auf die eigenständige Außen- (Ausländer-)politik von Ländern wie Hessen. Beispiel Frankfurt: Dort wird jetzt jeder Antrag eines Ausländers nicht mehr vom Oberbürgermeister Wallmann (CDU) geprüft, der sich den Anordnungen des Hessischen Innenministers widersetzt. Diese Aufgabe wird jetzt der Regierungspräsident übernehmen, der direkter Weisung aus Wiesbaden unterliegt. Wallmann kann nicht einmal zu Gericht gehen, er kann nur mit dem Chaos ringen. Kohl hat Wallmann Hilfe verspro-chen. Die ganze Republik ist gespannt.

### Das Scheidungsurteil

Von August Graf Kageneck

Das Schicksal hat seinen Lauf genommen. Auf ihrem Partei-zeitungsfest hat die KP Frankreichs der Links-Union endgültig und nachhaltig den Abschied gegeben. Man sei von nun an für nichts mehr verantwortlich, was in Frankreich ge-schieht, erklärte Partei-Boß Marchais, und sein Genosse Roland Leroy zelebrierte die erste scharfe Rede als neuer Oppositionsführer gegen die Politik des Premierministers Fabius.

Das mußte so kommen; der große anachronistische Test, ob die Kommunisten nicht doch loyale Demokraten sein können wie sollte er anders ausgehen? Die übrige Welt konnte sich einreden, daß französische Kommunisten in erster Linie Franzosen seien. Die Franzosen wissen, wie "ihre" Kommunisten 1940 bis zum Sommer 1941 mit dem Feind zu kollaborieren verstanden, der damals seinerseits mit Moskau kollaborierte. Ein Kommunist ist zuerst Kommunist.

Gewiß waren die Sozialisten nicht nur naiv: man hat sich gegenseitig nach Kräften über den Tisch zu ziehen versucht. Aber irgendwo lag dem Ganzen ja doch die Hoffnung auf eine Gemeinsamkeit der Linken zugrunde, falls es denn eine erfolgreiche und sinnvolle linke Politik geben sollte. Es gibt sie nicht; die Berufung des Laurent Fabius besiegelt das - wozu sich also noch länger an einem gescheiterten Experiment beteiligen? Auf so etwas wird sich die KPF lange nicht mehr

Gescheitert ist das Experiment aber auch für die Sozialisten. Ihre Krokodilstränen auf die Leiche der Links-Union sind wenig überzeugend, denn sie haben sich ihrer Alliierten nur als Steigbügelhalter für den Sieg bedient und sind nun heilfroh. sie wieder los zu sein. Zweimal haben sie sträflich leichtsinnig gehandelt: Kommunisten an der Regierung zu beteiligen, und: mit ihnen eine Politik zu machen, die allen wirtschaftlichen Erkenntnissen zuwiderlief. Beides, wie gesagt, mußte fehlgehen. Quod erat demonstrandum.

### Marcos vor dem Ende

Von Christel Pilz

einen Grund zum Feiern hatte Präsident Marcos, der Soeben 67 wurde. Kardinal Sin hatte es abgelehnt, ihm die Geburtstagsmesse im Stadtpark von Manila zu lesen: In der Kathedrale ja, aber im Park tue er das nur für Heilige.

Marcos ist nicht nur nicht heilig, er ist auch kein nationaler Held. Nach neunzehn Jahren Herrschaft steht er vor einem Scherbenhaufen. Es ist beklagenswert, daß er aus dem traurigen Zustand seiner Inselnation nicht die Konsequenzen zieht.

Die Wirtschaft wächst nicht mehr, sie schrumpft. Menschen werden hungrig und rebellisch. Der Staat kann seine Auslandsschulden von 26 Milliarden US-Dollar nicht bezahlen. Verhandlungen zur Umschuldung stagnieren. Der Internationale Währungsfonds blockiert den dazu notwendigen Beistandskredit. Der Grund: Marcos hat gleich mehrere Male die IWF-Auflagen sabotiert. Jetzt sagte einer seiner loyalsten Mitarbeiter, der Premier- und Finanzminister Cesar Virata, er habe es satt, eine so verantwortliche Position zu bekleiden ohne jede

Im Volk gärt gärt es immer deutlicher. Nun scheint festzustehen, daß die Regierung gelogen hat, daß der Mörder des populären Oppositionsführers Aquino nicht der gleich anschließend erschossene Galman war, wie die Regierung sagt. In diesen Tagen wird die Empfehlung der mit der Morduntersuchung beauftragten Agrava-Kommission erwartet, die Militäreskorten des Ermordeten vor Gericht zu stellen. Das könnte für Marcos politisch den Todesstoß bedeuten.

In den Provinzen wächst der Zulauf zu den Kommunisten. Die Militärs werden nervös. Anti-Marcos-Gruppen formieren sich. Selbst die Natur macht Marcos zu schaffen. Zwei Wirbelstürme, die schwersten seit Jahrzehnten, haben mehr als tausend Menschen den Tod gebracht, unzählige obdachlos gemacht und ganze Landstriche zerstört. In den fernöstlichen Regionen werden Naturkatastrophen als Zeichen dafür interpretiert, daß der Regent das "Mandat des Himmels" verliert.

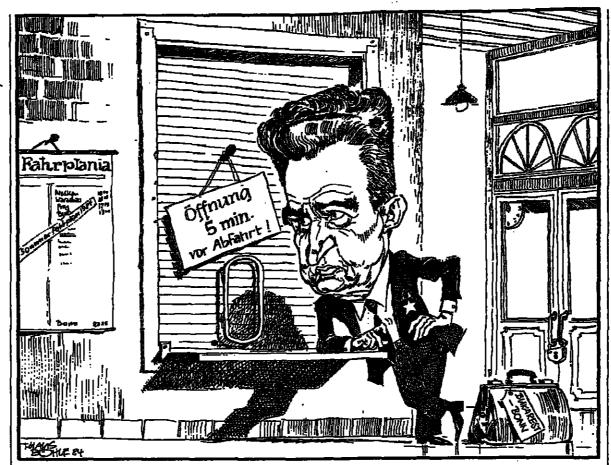

Noch kein Fahrkartenverkauf?

## Deutsche Nagelprobe

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Nach den Absagen Honeckers und Schiwkows mahnt der Bundespräsident die Gemeinsamkeit der verfassungtragenden Bundestagsparteien in der Deutschlandpolitik an. Im Februar hatten sich die Union, die FDP und die SPD nach mehr als zehnjährigem Streit auf gemeinsame Grundlagen verständigt. Morgen muß sich im Parlament erweisen, ob diese Ein-

mütigkeit noch hält.
Gefährdet ist sie, weil die SPD
nach dem Scheitern des Honekker-Besuches drei Problemfragen aufwirft: Sie besteht erstens dar-auf, daß die Regierung Kohl das gemeinsame Werbellinsee-Kommuniqué Schmidts und Honeckers vom Dezember 1981 zur Geschäftsgrundlage ihrer Verhandlungen mit Ost-Berlin macht; das betrifft besonders Honeckers Geraer Forderungen. Zweitens wirft sie der Regierung vor, sie habe ihre Ge-spräche mit Ost-Berlin über den Besuch Honeckers nicht unmittelbar in Moskau abgesichert. Drittens wischt Willy Brandt die Statusfragen Berlins, besonders Ost-Berlins, vom Tisch wie einst den angeblichen "Formelkram".

Ehe sich die drei genannten Fraktionen auf das stürzen, was strittig sein könnte, sollten sie sich dessen vergewissern, was gemeinsame Überzeugung ist:

L Deutschlandpolitik ist der au-Benpolitische und innerdeutsche Gesamtrahmen - einschließlich der rechtlichen Grundlagen - der Bonner Politik, deren Ziel es ist, "auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt" (Windelen; das Zitat gibt den Brief zur deutschen Einheit wieder).

Diese These kann nicht kontrovers sein, weil die SPD im Februar ausdrücklich der Aussage des Bundeskanzlers in seiner Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 zugestimmt hat, daß die Deutschlandpolitik durch

– das Grundgesetz den Deutschlandvertrag,
die Ostverträge, die Briefe zur deutschen Einheit sowie die Entschließung des Bundestags vom 17. Mai 1972 (anläßlich der Abstimmung über die Verträge von Moskau und Warschau),

 den Grundlagenvertrag und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 1973 und vom Juli 1975 bestimmt wird. Die so beschriebene Deutschlandpolitik schließt den Grundsatz, daß Freiheit vor Einheit geht, ebenso ein wie die feste Verankerung der Bundesre-publik Deutschland im Atlantischen Bündnis und in der Gemeinschaft der westlichen Demokratien. Im gemeinsamen Beschluß der Union, FDP und SPD vom Februar steht ausdrücklich, "daß die deutsche Frage offen ist".

II. Deutschlandpolitik ist essentiell europäische Wiedervereinigungspolitik und in diesem Sinn europäische Friedenspolitik.

Brandt hat das schon 1969 wie folgt ausgedrückt: Uns komme es darauf an, "den Zusammenhang der einen Nation nicht aufzugeben und den Weg in eine europäische Friedensordnung offenzuhalten".

III. Innerdeutsche Vertragspoli-tik ist nicht der Versuch, das deut-sche Problem "im Alleingang" zu lösen (Windelen).

Schon als Bundeskanzler sprach Brandt von der "europäischen Orientierung der Deutschlandpolitik". Wenn die SPD jetzt das Kommu-

niqué vom Werbellinsee rekla-miert, so deshalb, weil sie glaubt, Honecker habe seinen Besuch nicht zuletzt wegen mangelnder Attraktivität der zu erwartenden Ergebnisse abgesagt. In der Verlautbarung Schmidts und Honeckers findet sich der Hinweis, daß die Bemühungen um die Klärung noch offener Fragen des Grenzverlaufs" fortgesetzt werden sollen. Das zielt auf das umstrittene Stück Elbgrenze. Die SPD muß aus ihrer eigenen Kanzlerzeit wissen: Ohne Zustimmung der Alliierten und des



Was er für "dummes Zeug" hält: Brandt FOTO: WEREK

Landes Niedersachsen kann Kohl keinerlei Zugeständnis machen, selbst wenn er es wollte. Um so unverständlicher ist es, wenn Wischnewski das Tor noch weiter in Richtung der Geraer Forderungen aufreißt, indem er "innerdeutsche Verhandlungen" nicht nur über ei-ne Neufestlegung der Elbgrenze, sondern auch über die Abschaffung der zentralen Erfassungsstelle Salzgitter verlangt.

Was die unmittelbare Absiche-rung von Verhandlungen mit Ost-Berlin in Moskau betrifft, so scheint Brandt auf seine Erfahrungen als Kanzler zu pochen. Er ist der Meinung, seine Begegnung mit Stoph 1970 in Erfurt sei zustandegekommen, weil "Moskau nachge-holfen hatte". Aber auch Brandt muß sich die Frage stellen, ob beim gegenwärtigen Zustand der sowjetischen Führung wiederholbar ist, was 1970 möglich war. 1984 ist das Interesse des Kreml an einem deutsch-deutschen Gipfel eindeutig negativ.

Brandt war nicht nur Bundesanzler, sondern auch Kei Bürgermeister von Berlin. Er muß den Status-Unterschied zwischen Bonn und Berlin, speziell Ost-Berlin, besser kennen als Jenninger. Wie kommt er also dazu, es für "dummes Zeug" zu erklären, wenn wir "sagen, daß man nach Ost-Berlin nicht gehen kann"? Berlin als Ganzes untersteht, wie Deutschland als Ganzes, alliiertem Recht. Die "DDR" hat Ost-Berlin gegen alles Recht zu ihrer Hauptstadt gemacht. Wir dürfen nichts tun, was so ausgelegt werden könnte, als erkenne Bonn diesen Zustand an. Dazu hat Bundespräsident von Weizsäcker Klärendes gesagt, als er bekundete, er wolle Honecker gern empfangen, müsse es aber von Verhandlungen beider Regierungen abhängig machen, ob er es auch könne. Damit meinte er: Er kann Honecker in seiner Bonner Residenz nur dann empfangen, wenn vorher mit der "DDR" geklärt ist, daß weder der Bundeskanzler noch der Bundespräsident sich je zum Gegenbesuch in Ost-Berlin einfinden werden.

Die SPD hat keinen hinreichenden Grund, die Gemeinsamkeit in der Deutschlandpolitik aufzukündigen. In der von Moskau erzwungenen Situation ist es patriotische Pflicht, zusammenzustehen.

### IM GESPRÄCH Mitsotakis

### Der Lange gegen den Linken

Von Evangelos Antonaros

V aum hatte die Fraktion der liberalkonservativen Oppositionspartei "Neue Demokratie" Konstantin Mitsotakis einen Monat vor seinem 66. Geburtstag mit 71 gegen 40 Stimmen zum Nachfolger des abgetretenen Parteichefs Evangelos Averoff gewählt, wurde er auf die un-flätigste Art beschimpft. Der sozialistische Regierungschef Andreas Pap-andreou höchstselbst nannte den ehe maligen Außenminister einen "Verräter", der in Griechenlands Politik nichts zu suchen habe.

Überraschung löste in Athen der Stil, aber nicht der politische Inhalt der Aussage von Papandreou aus. Denn seit knapp zwanzig Jahren gelten die beiden Spitzenpolitiker als die schlimmsten Intimfeinde in der grie-chischen Politik. Ihre Fehde stammt aus den sechziger Jahren, als sie im Kabinett von Georgios Papandreou, des Vaters des heutigen Premiers, dienten. Mitsotakis verließ 1965 mit etwa vierzig Abgeordneten die "Zentrumsunion" und brachte das Kabinett zum Sturz Diesen "Verrat" hat Papandreou ihm nie verziehen.

Übel ist Papandreous Behauptung, Ubel ist Papandreous Behauptung, Mitsotakis sei durch seine Haltung zum "Wegbereiter" des zwei Jahre später erfolgten Obristenputsches geworden. Gewiß hat die labile innenpolitische Situation den Putschisten die Machtergreifung erleichtert. Aber Mitsotakis hat das Militärregime nie unterstützt. Zunächer wurde er inhaft. unterstützt. Zunächst wurde er inhaftiert, später konnte er auf abenteuerlichen Wegen in die Türkei flüchten und von dort aus nach Westeuropa weiterreisen. Bis zum Sturz der Obristen in 1974 war er einer der aktivsten

Regimegegner im Ausland.
Unmittelbar nach dem Regimewechsel konnte Mitsotakis sich in seinem Heimatwahlkreis in Chani (Kreta) nicht durchsetzen. Drei Jahre später, 1977, kam er an der Spitze einer winzigen "Neoliberalen Partei" ins Parlament. Kurz darauf wurde er vom damaligen Premier Karamanlis zum Minister für wirtschaftliche Koordination ernannt, drei Jahre später wechselte er ins Außenministerium über, wo der fließend Deutsch, Englisch und Französisch sprechende Politiker brillierte. Aus seiner Minister-



NATO-trever

zeit haftet dem "Langen", wie Mitso-takis wegen seiner Größe von 1,90 Meter genannt wird, der Vorwurf an. Griechen aus seiner Heimat Kreta begünstigt zu haben. Seine Gegner werfen ihm im übrigen – nie bewiesene -"besonders enge Beziehungen" zum Großkapital vor.

Ein ebenfalls häufig gegen Mitso-takis gerichteter Vorwurf lautet auf "politische Unbeständigkeit". Tatsächlich hat der Vater von drei erwachsenen Töchtern und einem Sohn oft die Fronten gewechselt, obwohl er beteuert, "immer ein Liberaler, ein Anhänger der gemäßigten Mitte" gewesen zu sein. Dennoch betrachten ihn viele Zentrumswähler mißtrauisch; vielen Rechten aber ist er "zu

In Griechenland werden spätestens im Herbst 1985, frühestens vor Weihnachten 1984 Wahlen stattfinden. Mitsotakis, der während der Besatzungszeit von den Nazis zum Tode verurteilt wurde, will die "Neue Demokratie" umkrempeln und neu organisieren. Der Jüngste mag er zwar nicht sein, aber er bringt frische Ideen mit, die seine demoralisierte Partei dringend braucht: "Ich will unbedingt Ministerpräsident werden", sagt der Politiker, der Griechenlands Zugehörigkeit zur NATO und zur EG als Eckpfeiler der griechischen Au-

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### **Die Presse**

Ausgerechnet zur Zeit der erzwungenen Absagen der Besuche Honekkers und Schiwkows in Bonn hält es Gorbatschow für richtig, in Sofia auf die Respektierung der "Besonderheiten der Methoden und Formen des sozialistischen Aufbaus\* hinzuweisen und den Albanern sowjetisches Interesse an einer Normalisierung des Verhältnisses zu signalisieren...Im Sowjetblock selbst wird man das Zeichen nicht übersehen.

### Rene Zürcher Zeitung

Ein Besuch Schiwkows in Bonn zum jetzigen Zeitpunkt kärne einer schallenden Ohrfeige für Honecker gleich, weil dies schonungslos demonstrieren würde, daß Ost-Berlin im Warschaupakt über den geringsten außenpolitischen Spielraum ver-

### Algemeen Dagblad

Nach Honecker hat nun auch Schiwkow seinen Besuch abgesagt ... Es ist deutlich, daß beide Staatsmänner dies unter schwerem Druck aus Moskau getan haben. (Den Haag)

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Der Kreml versucht jetzt, glaubhaft zu machen, daß die Bundesrepublik

logs zwischen den beiden Lagern vorsätzlich und einseitig in Moskau beschlossen worden ist. INDIAN EXPRESS

wegen des deutschen Revanchismus

und wegen der politischen Aggressi-

vität verfemt werde, die sich im We-

sten und vor allem in Amerika ent-

wickle. Das bedeutet aber, schnell zu

Dennoch waren es nicht die angebenen Gründe, sondern die starke und fortgesetzte Opposition der Sowjets zu dem Besuch, die sich als entscheidend für die Absage herausstellte. (New Delhi)

### Frankfurter Allgemeine

Der Besuchs-Absage des Bulgaren Schiwkow lassen sich, so paradox es klingt, positive Aspekte abgewinnen. Denn nun hat es noch weniger Überzeugungskraft als vorher, wenn behauptet wird, das Ausbleiben des DDR-Staatsratsvorsitzenden Honekker zeige nicht nur eine das innerdeutsche Verhältnis betreffende "Vereisung" an, sondern auch ein glo-bales Wachsen der Spannungen zwischen West und Ost.



Nehmen wir's gelassen. Jedem Sturm geht einmal die Luft aus - und soviel Wind haben die alten Herren im Kreml nun auch nicht in den Bak-

## Afrikas erste KP mit Moskauer Besucherehren

Auch Athiopien bekommt das sowjetische Machtgerüst: die Kaderpartei / Von Peter M. Ranke

Denkmäler für Marx und Lenin gibt es schon in Addis Abeba. Seit Jahren werden auch die kommunistischen Kader in der Volksmiliz von Russen, Kubanern und Funktionären der "DDR" ausgebildet, Ein gelber Stern mit Hammer und Sichel ist ihr Symbol Aber nun erhält der Vielvölkerstaat Äthiopien, fünfmal so groß wie die Bundesrepublik, pünktlich zum zehnten Jahrestag des Sturzes von Kaiser Haile Selassie am 12. September auch eine marxistisch-leninistische Staatspar-

Wie in Zimbabwe, Moçambique und Angola besteht Moskau darauf, daß in Athiopien die Militärherrschaft oder Diktatur eines Stammeschefs (Mugabe in Zimbabwe) durch eine Kaderpartei abgestützt wird. Neben der Geheimpolizei, die in Äthiopien vor allem von der "DDR" aufgebaut wurde, und dem Militär bildet die Partei ein weiteres Kontrollinstrument. Mit Zentralkomitee und Politbüro kann die Staatspartei allerdings auch zum Nebenbuhler

und Aufsichtsorgan machtbesessener Militärs werden, so wie im kommunistischen Südiemen.

Zunächst ist jedenfalls der kleine Oberstleutnant Mengistu Haile Mariam (42) aus dem Negervolk der Galla am Ziel. Er hatte die seit Jahrtausenden bestehende Herrschaft der aus Südarabien stammenden Amharen und Tigre beseitigt. Erst nur ein unbekanntes Mitglied des "Derg", des aus 120 Offizieren und Unteroffizieren bestehenden Militärrats, ist der Sohn einer Palast-Putzfrau und eines Feldwebels heute der von Moskau gestützte Alleinherrscher des alten Kaiserreichs - eine proletarische Zierde der kommunistischen Revolution und der imperialen Sowjetpolitik in

Staats- und Parteichef Mengistu ist ein Mörder. Eigenhändig hat er im Militärrat seinen Vorgesetzten Oberst Andom wenige Wochen nach dem Putsch von 1974 erschossen. Mit der Maschinenpistole mähte er im Akaki-Gefängnis gefangene Beamte des Kaisers nieder. Er sorgte 1976 für die Beseitigung seines Nebenbuhlers

Haile Fida, der für ein sozialistisches und neutrales Äthiopien eintrat. Dagegen setzte Mengistu von Anfang an auf seine marxistische Partei "Seded" (Die Flamme), die er nach den Machtkämpfen im "Derg" 1975 und 1976 für den "Roten Terror" aufbot. Zehntausende verloren damals ihr

Zur Absicherung seiner Herrschaft schuf er das Blockwartsystem der Kebele, eine Nebenpolizei mit eigenen Gefängnissen. Im Mai 1978 besuchte Mengistu Kuba, nachdem rund 12 000 Kubaner und sowjetische Berater die Ogaden-Provinz Athiopiens vor den angreifenden Somalis gerettet hatten. Kubaner und rund 1500 sowjetische Militärs bis zum General sind noch heute im Lande.

Seitdem die Kommunisten in Addis Abeba (amharisch: Die neue Blume) die Macht übernahmen, begann der Aufbau der Kommunistischen Partei durch Kaderschulung. Schon am 30. November 1978 schloß Mengistu einen Freundschaftspakt mit Moskau, dem im August 1981 die Beistandsverträge mit Südjemen und Li-

byen folgten. Sie dienten Mengistu zum Ausbau seiner Macht. Mit Kubanern und Südjemeniten schlug er nicht nur die Somalis zurück, mit ihnen zügelte er auch die Befreiungsbewegungen in Eritrea und Tigre. Dennoch schwelt der Guerrillakrieg in Eritrea und an den Grenzen zu Sudan weiter.

Vorläufig hat Mengistu in Äthiopien keinen Gegner zu befürchten. Die einst mächtige koptisch-orthodoxe Staatskirche ist zerschlagen. Der Religionsunterricht wurde abgeschafft. Demonstrationen und Streiks sind verboten. Die Hungersnot, die 1973 den ersten Anlaß zur Unzufriedenheit gegen Haile Selassie lieferte, hält sich in Grenzen. Mengistu setzte eine Landreform durch, Hilfe kommt aus dem Ostblock, Moskau liefert allerdings vornehmlich Waffen und Ausrüstung, hisher für zwei bis drei Milliarden Dollar für die 300 000 Soldaten der Äthiopier. Hunderttausend von ihnen stehen in Eri-

Obwohl in der Staatspartei der so-

wjethörige Legesse Aswaf als Aufpasser und Nebenbuhler von Mengistu gilt, bleibt dieser - jedenfalls vorläufig – der Mann Moskaus am Horn von Afrika. Das wird auch durch die Präsenz des sowjetischen Politbüro-Mitglieds Romanow sowie Honeckers . bei den Gründungsfeiern unterstri-

Wenn Mengistu emmal stürzen sollte, können die Sowjets auf jeden Fall einen anderen Stattheiter nachrücken lessen, aus der Partei oder der Armee. Niemand mehr wird in Addis Abeba so leicht zu stürzen sein wie der 82 Jahre alte Kaiser Haile Selassie vor zehn Jahren. Seine etappenweise Entmachtung zog sich über Monate bin. Von außen her ist Athiopien nur durch Sezessionsbewegungen bedroht; der sie unterstützende Sudan gilt als Hauptfeind. Aber die Zeiten sind vorbei, da ein Kaiser mit briti-scher Hilfe Äthiopien 1941 nach sechsjähriger italienischer Kolonialberrschaft zurückerobern konste. Denn in Addis Abeba herrschi durch Mengistu die Sowietunion, Ihr Kuba liegt auch in Zentrabsfrika



### WIE WAR DAS?

### Als Sofia gegen Stalin und Hitler Krieg führte

Von CARL G. STRÖHM

Last zur gleichen Stunde, da die Kommunisten in Sofia mit großem Aufwand den 40. Jahrestag der "Sozialistischen Revolution" und die "Befreiung von den Deutschen" feierten, gab es für die Bulgaren, die in ihrer Geschichte oft zwischen Deutschen und Russen gestanden haben, wieder einmal Ärger mit diesen beiden. Parteichef Schiwkow mußte aufmassiven sowjetischen Druck hin eine geplante Reise in die Bundesrepublik absagen.

Der jetzt in Sofia beschworene 9. September 1944 erinnert daran, daß Bulgarien im Ersten und dann auch im Zweiten Weltkrieg ein Verbündeter des Deutschen Reiches war und zweimal das Schicksal eines Besiegten erlitt.

Nach dem Frontwechsel Rumäniens und dem fast ungehinderten Vormarsch weit überlegener sowjetischer Verbände unter Marschall Tobuchin nach Süden in Richtung Bulgarien versuchte in den August- und ersten Septembertagen 1944 auch die königlich-bulgarische Regierung aus dem Bündnis mit Deutschland auszusteigen.

Dabei gab es ein Kuriosum: Das königlich-bulgarische Regime, das an der Seite Hitlers gegen die USA und Großbritannien Krieg führte und sich beim gemeinsamen Einmarsch mit deutschen Verbänden in Jugoslawien und Griechenland größere Gebiete einverleibt hatte, weigerte sich strikt, am Krieg gegen die Sowjetunion teilzmehmen.

Obwohl antikommunistisch, respektierten Zar Boris (aus dem deutschen Hause Coburg) und sein Nachfolger, Prinz Kyrill, die traditionell prorussischen Gefühle der bulgarischen Bevölkerung. So unterhielt die Sowjetunion mitten im Zweiten Weltkrieg in dem von deutschen Truppen besetzten Bulgarien eine Gesandtschaft in Sofia und zwei Konsulate in Varna und Burgas.

Der Versuch der bulgarischen königlichen Regierung, über Ankara einen Waffenstillstand mit den Westalliierten zu erreichen, scheiterte an deren völligem Unverständnis. Um der drohenden Okkupation durch die Sowjetarmee, die bereits Rumänien besetzt hatte, zu entgehen, entschloß sich die letzte königliche Regierung unter Ministerpräsident Murawjow zu einem Verzweiflungsschritt: Sie erklärte ihrem bisherigen Verbündeten, dem Deutschen Reich, den Krieg.

Gleichzeitig erklärte aber Molotow dem bulgarischen Gesandten in Moskan, daß – da Sofia angeblich weiterhin die "deutschen Faschisten" unterstützte – die Sowjetunion ihrerseits Bulgarien den Krieg erkläre Bulgarien war somit einige Tage lang in der grotesken Situation, sich als einziges Land der Welt gleichzeitig sowohl mit Hitler als auch mit der Anti-Hitler-Koalition im Kriegszustand zu befinden.

Am 9. September 1944 kam es in Sofia zum Staatsstreich: Linksnationalistische Offiziere, gemeinsam mit Kommunisten und der "Vaterländischen Front", stürzten das Königsregime. Kurz darauf marschierte die Sowietarmee in ganz Bulgarien ein. Anders als in Rumänien setzte in Bulgarien sofort der kommunistische Termr ein.

Tausende von echten oder angeblichen "Faschisten", Anhänger des Königshauses, Offiziere wurden in Lastwagen gepfercht und in den Wäldern erschossen. Während auf der Straße fanatisierte Demonstranten "Hängt die Verräter" brüllten, wurden in einem Schauprozeß Prinz Kyrill, zwei weitere Regenten, zwei Ministerpräsidenten, 17 Minister und 66 Abgeordnete zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Die neue Herrschaft begann mit einer Bartholomäus-Nacht.

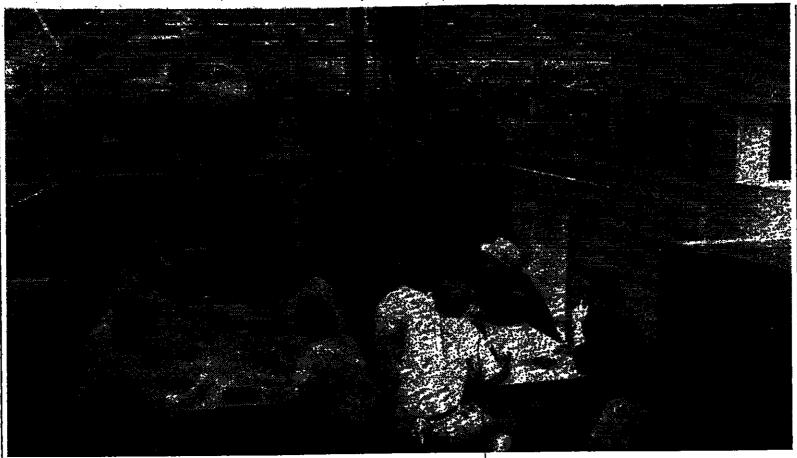

Ein Leistungs-Togs bei General Motors verfolgt am Bildschirm, ob das Firmen-TV die Ergebnisse der Gruppe lobend erwähnt

#### aprit FOTO: DW

# Die Wiedergeburt von Detroit

Mit Spendensammlungen und Suppenküchen zog man im Winter 1982/83 gegen die Verarmung in Detroit zu Felde. Amerikas Autostadt lag darnieder. Heute regiert hier wieder der Boom, zu dem die Arbeiter auch durch Lohnverzicht beitrugen.

Von HEINZ HORRMANN

uf dem Highway 59 am Stadtrand von Detroit sticht der Höhenflug der Automobilindustrie Tag und Nacht ins Auge: Eine vom Reifenunternehmen Goodyear aufgestellte gigantische Zahlentafel macht den Rhythmus ablesbar, in dem die Fahrzeuge vom Montageband laufen. Das Herz der Autometropole pumpt zur Zeit so kräftig wie noch nie. Nur zwei Sekunden vergehen, bis die Digitalanzeige umspringt und die Fertigstellung eines neuen Fahrzeugs signalisiert.

In schlechten Zeiten dauerte es sieben Sekunden, bis die Stückzahl kletterte. 5 197 265 Autos waren es am 31. August um zwölf Uhr mittags, 200 000 mehr als 1982 insgesamt. Vom 64jährigen Schuhputzer in Downtown bis zum Oberbürgermeister im Rathaus stellen die älteren Bewohner mit Stolz fest, daß es fast schon wieder wie ganz früher sei. Da sind sie wie-

der, die oft zitierten "good ol' days". Ganze 16 Monate nach Beendigung der schwersten Krise, der längsten Talfahrt dieser Branche, verdienten die großen Vier – General Motors, Ford, Chrysler und American Motors im ersten Quartal 1984 die Rekordsumme von dreieinhalb Milliarden Dollar. Da die schon gewaltige Nachfrage immer noch wächst, sehen die Autobauer in "Motor Capital USA" die optimistische Prognose von zwölf Milliarden Dollar Gewinn bis zum Jahresende für gesichert an. Philip Caldwell, der Ford-Chairman, prophezeit nach Auswertung einer Studie der Michigan-Universität über das Konsumverhalten amerikanischer Autokäufer sogar, daß 1985 ein

noch besseres Jahr werden wird.

Die Autostadt am Erie-See hat in 50
Jahren gelernt, mit schnellen Wenden
nach beiden Seiten zu leben. Doch
was sich seit dem Frühjahr '83 getan
hat, bleibt auch hier nur schwer begreifbar. Zur Jahreswende 82/83 lag
die geliebte, verhätschelte, wegen der
totalen Abhängigkeit der Stadt oft
auch gehaßte Motorindustrie am Boden. Die Stadt, die sie beherbergt und
von ihr lebt, mußte künstlich beatmet
und mit Spenden und Suppenküchen

versorgt werden.

Die Wunden jener Tage sind heute noch nicht ganz verheilt. Am Detroit-Fluß stehen die ausgebrannten Ruinen mit toten, schwarzen Fensterhöhlen neben vernagelten Firmenhallen. Auch die Arbeitslosenquote liegt in Groß-Detroit immer noch bei 11,5 Prozent, allerdings hatte sie ihren Höchststand in jenen eiskalten Win-

termonaten ohne Hoffnung mit 22 Prozent. In der Bundesrepublik erleben wir, wie schwer es ist, auch nur ein naar Punkte aufzuholen.

Obwohl die 1,5 Millionen Einwohner Detroits auch in der Phase des absoluten Tiefs die einzig erfreuliche Erfahrung machten, daß sie in der Krise nicht alleingelassen wurden und selbst in den schwärzesten Tagen das Versorgungsproblem im Griff war, triumphierten damals Kommunisten, vor allem Berichterstatter im "DDR"-Fernsehen, über die "K.-o.-Miederlage des kapitalistischen Systems" ("Die Trutzburg des westlichen Kapitalismus brach total in sich zusammen"). Ohne Frage konnte jeder, der wollte, zum Jahresbeginn 1983 bittere Armut, Sorgen und Leid finden, wo früher der höchste Einkommensschnitt der USA registriert wurde. Aber in Schlagzeilen und Filmberichten war dann plötzlich von Menschen die Rede, die hilflos in ihren Häusern erfroren, von Bürgern, die auf der Straße verhungerten, ohne daß sich die Öffentlichkeit darum

Detroits farbiger Oberbürgermeister Coleman Young donnerte vergeblich im Fernsehen gegen diese Ammenmärchen und verkündete bereits in dieser Phase, als es nicht mal auben konnt den neuen Aufschwung. Gleichzeitig kämpfte er wie ein Löwe darum, daß die großen Firmen in der Stadt blieben. Tatsächlich existierten bei Ford Plane, das Hauptquartier der Company aus dem Geburtsort des Firmengründers nach Mississippi zu verlegen. Auch General Motors entschied sich erst nach langem Zögern, die Cadillac-Produktion in "Motortown" zu belassen. Doch dann ging alles in Windeseile. Neue moderne Werke wurden in Rekordzeiten hochgezogen. Allein GM stellte 102 000 Arbeiter wieder ein. Coleman Young hatte recht behalten.

Ein Bauboom zeugt vom neuen Geist

Zeit mehr gebaut als in der Metropole Michigans: Bürohäuser, Werkshallen für die Zulieferindustrie, Geschäftspavillons. In der einst verwahrlosten Innenstadt sind Bulldozer dabei, die Słums błockweise abzuräumen. Nach einem Sanierungsplan, der den neuen Geist von Detroit spürber werden läßt, entstehen auf den Grundstükken der schmutzigen Halbruinen Appartementhäuser und elegante Wohnungen hinter Kastanienbäumen. Viele wohlsitzierte Bürger haben hierfür bereits Verträge abgeschlossen und werden nach Jahrzehnten allgemeiner Stadtflucht aus den Vororten wieder zurückkommen. Ein gesundes Zeichen, wie optimistisch man die Stabilität der Trendwende

Nirgendwo in den USA wird zur

Im Fahrstuhl mach oben freilich saß man kurzzeitig schon häufig; nach der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren beispielsweise oder in den Monaten, als sich Amerika vom Ölschock freimachte. Doch völlig anders als die erhöhte Produktion. der schnelle Verkauf nach schlechten Zeiten sind heute die konkreten Bemühungen um Stabilität über die Phase des Nachholbedarfs hinaus. Die Auto-Industrie hat aus Fehlern gelernt. Viel zu lange ruhte man sich auf alten Lorbeeren aus. Über Jahrzehnte wurde wenig Neues im Modelibereich und schon gar nichts im Produktionssystem geschaffen. Die Folge war, daß die Japaner den Markt in der streng kalkulierten Kompaktwagenklasse beherrschten und die Deutschen mit technisch hochwertigen Spitzenprodukten in Marktlükken sprangen und das Geschäft

Vorübergehend brachte die freiwillige Handelsbeschränkung der Japaner auf 20 Prozent Marktanteil zwar eine Linderung, doch das Abkommen läuft im Frühjahr 1985 aus, und kniener weiß heute, ob ein neues zuskande kommt. So investierte allein General Motors über 400 Millionen Dollar in die Entwicklung neuer "Babycars", von denen auf dem amerikanischen Markt jährlich 380 000 Exemplare verkauft werden sollen.

Aufwendig wie nie wurde in der Fertigung rationalisiert. Das "Orion Township Plant" von GM ist komplett mit Robotern und Automaten bestückt, in der Gesamtherstellung werden 20 000 eingesetzt. Im Juli kam Ronald Reagan, um die modernste amerikanische Produktionsstätte einzuweihen. Staunend ließ sich der Präsident den neuentwickelten computergesteuerten Farbroboter vorführen, der Lackierungen präziser und ungleich schneller ausführt, als das nach altem System möglich war. Vor allem: Der Automat verrichtet klaglos die Dreckarbeit, die bei Menschen oft zu gesundheitlichen Schäden führt.

Lange war in Detroit der Gedanke fest verankert, Roboter seien schädlich, weil sie Arbeitern den Job raubten Eric Mittelstadt, Präsident der neugegründeten "GMF Robotics", im Rückblick: "Ich wurde immer gefragt, was wollt ihr mit Robotern? Die kaufen vom Verdienst schließlich keine Autos. Wir haben aber mit Robotern und Elektronikunternehmen neue Arbeitsstätten geschaffen und damit zweierlei erreicht: Unsere Autos werden preislich wieder konkurrenzfähig, und die eingesparten Fließbandwerker finden im neuen Unternehmen einen Job und sind damit auch potentielle Käufer eines Corvette oder Buick." Diese Argumente hat übrigens auch die Gewerkschaft übernommen.

Im "Orion Plant" greifen die "neuen" Stahlwerker in einem Arbeitsgang Karosserieteile, verbinden sie miteinander, schweißen, öffnen Türen, prüfen und hängen die Blech-

karossen schließlich an ein gewaltiges Kettenkarussell, das sich an der Decke über den Fertigungsstätten dreht und sie weitertransportiert. Automatische Stapler mit dem Namen Tele Carrier II fahren geräuschlos Einzelelemente durch die blitzsaubere Halle: Krieg-der-Sterne-Atmosphäre im Autobau. Fehler machen die Roboter höchstens auf den gelb markierten Runways im Werk. Manchmal beachten die silberglänzenden Ungetüme mit Leuchtaugen nämlich die Vorfahrt nicht. Einmal rammte ein programmierter Automat das Elektro-Auto eines Meisters. Seitdem machen Menschen freiwillig den Weg

Dem Aufschwung folgen die Zulieferer

Die Zulieferindustrie vom Gummipufferhersteller bis zum Elektronikausrüster siedelt sich um die neuen hochmodernen Autowerke an, das spart lange Transportwege und hohe Lagerkosten. Firmenintern ist ein neuer Geist spürbar geworden. Kleine Produktionsteams rücken enger zusammen. Durch Wettbewerbe mit anderen Kollegengruppen werden sie auf fehlerfreie Arbeit gedrillt. Werksfernsehen. Die Zahl der Detroiter Autowerker, die sich nicht mehr als anonyme Bandarbeiter, sondern als GM- oder Ford-Mann fühlen, wächst ständig. Der höhere persönliche Einsatz aus Markenverbundenheit zahlt sich finanziell aus.

Nehmen wir Ronald Powel. Bevor er arbeitslos wurde, verdiente er wöchentlich 472,40 Dollar. Vorübergehend verzichtete er nach der Neueinstellung freiwillig auf 12,50 Dollar (nach einer Absprache zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern). Mit Prämien kommt er seit dem 1. Juli auf nahezu 500 Dollar.

Wohl kaum einer ist über die Entwicklung glücklicher als Mayor Coleman Young. Gegenüber der WELT sagte er: "In dieser Stadt gab es seit Menschengedenken ein ständiges Auf und Ab, stets im Gleichschritt mit der Automobilindustrie. Jetzt sind wir dabei, in Detroit auch andere Branchen anzusiedeln. Mit finanzieller Unterstützung der Firmen werden wir unsere Stadt attraktiver machen und versuchen, zukünftig auch Touristen hierherzuholen. Wer kann schon 150 Golfplätze und so herrliche Segelreviere auf den großen Binnenseen anbieten?"

Die Fremdenverkehrswerbung werde darauf abgestellt, sagt Young. Man hoffe schließlich darauf, daß diesmal nicht nur ein Konsumnachholbedarf befriedigt werde, sondern die Konjunktur stabil bleibe. "Ein langes Hoch ist ein überzeugender Sieg der freien Wirtschaft, die zeigt, daß sie sich immer wieder selbst sanieren kann", sagt Young.

# "Ich erinnere mich", das gilt in Quebec auch für den Papst

Quebec, das ist der geistig-religiöse Mittelpunkt Französisch-Kanadas. Hier im Zentrum der Separatisten begann Papst Johannes Paul II. seinen zwölftägigen Besuch in Kanada. Ausgleich hieß das Motto seiner ersten Predigt.

Von F. MEICHSNER

s war ein farbenprächtiges Schauspiel, mit dem Kanada /den Papst auf dem Flugplatz von Quebec willkommen hieß. Es war gleichzeitig auch eine Zeremonie voller Symbolkraft.

Vor dem akustischen Hintergrund von Sahrtschüssen präsentierten auf schneidende französische Kommandos Soldaten, deren Äußeres britischer nicht hätte sein können. Ihre leuchtend roten Röcke, ihr weißes Koppelzeug und ihre riesigen Bärenfellmützen schienen direkt aus der Kleiderkammer der Wachtruppe im Buckingham Palace zu kommen. Aber die Soldaten des 22. Königlichen Infanterieregiments, die darin steckten, hören nicht auf Englisch.

Das ist Quebec, das Französisch-Kanada, von dem es nicht ganz zu Unrecht heißt, es sei unter dem englischen Firnis von zwei Jahrhunderten in der Substanz "französischer als Frankreich" geblieben.

Mit einer ähnlichen Zeremonie enthüllt dieses Quebec während der Sommermonate Abend für Abend seine Seele, wenn in der Zitadelle, 110 Meter über dem mächtigen St.-Lorenz-Strom, das Traditionsregiment, das sich in zwei Weltkriegen und in Korea ausgezeichnet hat, seine Wache abzieht und die französischen Kommandorufe vom leichten Atlantikwind über das Schlachtfeld der leuchtend grünen "Plains of Abraham" landeinwärts getragen werden.

Vom Kap Diamant aus schweift der Blick der Infanteristen mit französischem Herz und britischer Uniform dann nach Osten – dorthin, wo die europäischen Entdecker einst den ersten Fuß auf dieses Land setzten. Es waren, wie auch die ersten Siedler und die ersten Missionare, Franzosen. Und jetzt kam von dorther auch der Papst als höchster Repräsentant jener lateinischen Kirche, die der völkischen Latinität Quebecs über Jahrhunderte neben der Sprache den verläßlichsten Halt gegeben hat.

"Je me souviens" lautet das Motto des 22. Königlichen Infanterieregiments, eingemeißelt auf einem Torbogen der vor anderthalb Jahrhunderten von den Engländern errichteten Festung, die den Amerikanern den Zugang nach Kanada verwehren sollte. "Ich erinnere mich". Und wie er sich erinnert, der Frankokanadier! Er erinnert sich an Jacques Cartier, an dessen nachgebautem Schiff Jo-

an dessen nachgebautem Schiff Johannes Paul II. auf dem Wege vom Flugplatz in die Stadt haltmachte. Er erinnert sich, daß dieser französische Entdecker im Jahre 1535 als erster Europäer – vielleicht nach einigen längst vergessenen Wikingern – das Diamantenkap betrat und die strategische Bedeutung dieses "Gibraltar des Nordens", dieser beherrschenden Uferhöhe über der mit dem indianischen Wort "kebec" bezeichneten "Verengung" des großen Stromes, sofort erkannte.

Er erinnert sich an Samuel de Champlain, der 73 Jahre später die Habitation", die erste französische Siedlung, unterhalb des Kaps anlegte. Und er erinnert sich an den französischen Edelmann François-Xavier de Laval-Montemarency, der all seinen Besitz aufgab, um 1659 als Priester nach "Neufrankreich" jenseits des Atlantiks zu gehen, dessen erster Bischof mit Sitz in Quebec er wurde. Seine Diözese erstreckte sich damals über den halben Kontinent – von der Hudsonbai bis nach "Neuorléans". Und das von ihm gegründete Seminar von Quebec wurde später als Laval-Universität zum geistig-religiösen Zentrum Französisch-Kanadas

zentrum Französisch-Ranadas. Der Rotrock mit der Bärenfellmütze erinnert sich aber auch noch an anderes. Etwa an jenen 13. September 1759, an dem die Engländer in der Schlacht auf den "Plains of Abra-

ham" am Diamantenkap die französischen Verteidiger Quebecs besiegten und damit Kanada eroberten.

Das "Je me souviens" ist nicht nur der Wahlspruch der paradierenden Rotröcke auf der Zitadelle. Danach leben 97 Prozent der 567 000 Einwohner Quebecs. Danach leben auch die meisten der 6,9 Millionen (katholischen) Frankokanadier, von denen weit über fünf Millionen stolz darauf sind, "Québecois", Bürger der "Provinz" Quebec, zu sein. In dieser "Provinz", die ein Sechstel ganz Kanadas ausmacht und in der ein Viertel der kanadischen Bevölkerung lebt, wird französisch gefühlt, französisch gedacht, französisch gesprochen, französisch gekocht, auf französisch befohlen - und auch gebetet.

Nach der Eroberung Quebecs durch die Engländer waren die "Québecois" zwei Jahrhunderte lang die "Underdogs" der kanadischen Gesellschaft gewesen. Wer von ihnen nach oben kommen, wer im Geschäftsleben Erfolg haben wollte, mußte sich anpassen, sich "anglisieren". Vor zwei Jahrzehnten begannen die Unterdrückten offen zu rebellieren und ein Besucher aus dem europäischen Mutterland gab ihnen dazu in gewisser Weise mit das Signal.

Separatismus hieß die Losung, die Frankreichs Präsidentengeneral Charles de Gaulle ausgab, als er am 24. Juli 1967 vom Balkon des Rathauses von Montreal aus die Menge mit dem Ruf "Vive le Quebec libre!" elektrisierte.

Ein Jahr später ermordeten die Separatisten einen Provinzminister und der liberale Frankokanadier Pierre Elliot Trudeau sah sich als Chef der Zentralregierung in Ottawa zum Verteidiger der kanadischen Einheit gezwungen, in Quebec Bundestruppen gegen die terroristischen Separatisten einzusetzen. Neun Jahre später übernahm der Chef der Quebecer Unabhängigkeitspartei, René Lévesque, nach deren Wahlsieg die Provinzregierung und drückte als ersten "revolutionären Akt" für die Provinz ein Gesetz durch, das Französisch zur alleinigen Amtssprache machte.

Als daraufhin die von den Anglokanadiern beherrschte Wirtschaft Industrien und Kapital in andere Provinzen abzog, kamen freilich so manchem "Québecois" Zweifel an der Nützlichkeit solch konsequent angewandter "Je me souviens"-Politik. In einem von Lévesque erzwungenen Referendum sprachen sich im Mai 1980 59,5 Prozent der Provinzbevölkerung gegen die Trennung von Kanada aus, und Mitte dieses Jahres ergab eine Umfrage, daß die Popularitätsquote des "Parti Québecois" auf 23 Prozent abgesunken ist.

Kanadas neugewählter konservativer Ministerpräsident Brian Mulroney, ein irisch-stämmiger "Québecois", hat jetzt versprochen, die Zusammenarbeit zwischen der Zentralregierung in Ottawa und der separatisch orientierten Provinzialregierung Lévesques zu intensivieren. Mit dieser Ausgleichszusage errang er in Quebec für seine Partei den bisher größten Wahlerfolg.

Ausgleich war auch die Devise, die der Papst in seiner ersten Predigt auf kanadischem Boden während der Messe auf dem Sportgelände der Laval-Universität ausgab. Zwar bezog auch er sich auf das "Je me souviens", interpretierte es aber zur Enttäuschung der Separatisten mit den Worten: "Ihr werdet wissen, wie ihr unter Wahrung der tief verwurzelten Menschlichkeit eine neue Kultur entwickeln kõnnt, die die Modernität Amerikas integriert." Im Laufe der Jahrhunderte sei das kulturelle Erbe Quebecs "konsolidiert und diversifiziert" worden. "Es nahm den besonderen Beitrag der 'Amerintians' (Indianer) in sich auf und profitierte von der englischen Präsenz auf diesem Kontinent."

So können die bärenfellbemützten Rotröcke des 22. Königlichen Infanterieregiments in der Zitadelle des Kaps Diamant auch morgen noch ihren Eid auf Ihre Majestät Elisabeth II., die Königin von Kanada, leisten, ohne deshalb das Gefühl zu haben, am "Je me souviens"-Wahlspruch ihrer Traditionstruppe Verrat zu üben.



# den Grünen

Die CDU muß nach Auffassung des westfälischen CDU-Vorsitzenden Kurt Biedenkopf ihre "bloße Defensivhaltung" gegenüber den Grünen aufgeben und statt dessen "den Wettbewerb aufnehmen". Im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunal- und Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen warnte der Politiker zugleich davor, die Auseinandersetzung mit der grünen Partei auf die Diskussion über rot-grüne Koalitionen zu begrenzen. Er forderte eine Auseinandersetzung, die auch Antworten auf Fragen

suche, die von den Grünen berechtigt

gestellt würden.

Der westfälische CDU-Vorsitzende betonte, seine Partei habe bereits "eine ganze Reihe von Fragen aufgenommen und Themen aufgegriffen", aber die gefundenen Antworten noch nicht ausreichend umgesetzt und nach außen getragen. Dies gelte für die Einbeziehung des Umweltschutzes in die soziale Marktwirtschaft genauso wie für Reformen des Arbeitsmarktes \_in Richtung auf eine wirkliche Dezentralisierung unserer Gesellschaft und damit die Stärkung der kleinen Lebenskreise, die auch die Grünen auf ihre Fahnen geschrieben haben". Biedenkopf nannte es eine "Ironie der Auseinandersetzung, daß das Subsidiaritäts-Prinzip zum Grundbestand der CDU-Politik gehört, und daß die Grünen großen Anklang gerade damit finden, daß sie die Umsetzung dieses Prinzips verlan-

Die Grünen dürften sich nach Auffassung von Biedenkopf längerfristig im Parteiensystem der Bundesrepublik etablieren. Man werde lernen müssen, mit einer gewissen "natürlichen Quote" von Andersdenkenden und Protestwählern zu leben. Damit habe das politische System der Bundesrepublik, so sage es auch eine Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung, seine "langjährige Moderatheit" verloren und sich der Normalität seiner westeuropäischen Nachbarn angeglichen. Die Grünen besiegelten in diesem Sinne auch "die politische Emanzipation von mäßigenden Tabus der Nachkriegszeit". Angesichts dieser Entwicklung wäre es eine Gefahr, wenn die großen Parteien in einer Defensivhaltung verharrten und damit die Angst der Bevölkerung vor Bewegung und zwangsläufigen wie positiven Veränderungen verstärkten.

# Biedenkopf für Wettbewerb mit den Grünen Regierung weiter auf Konsolidierungskurs

Parlament nimmt Arbeit auf / Morgen: Etat-Einbringung

Der Deutsche Bundestag beendet in dieser Woche die Sommerpause. Auf dem Programm steht gleich eine der elementarsten Aufgaben eines jeden Parlaments: der Etat. Morgen um 9 Uhr bringt Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg den Bundeshaushalt 1985 und den Finanzplan 1984 bis 1988 ein. Bis Freitag 13 Uhr wollen dann die Abgeordneten darüber diskutieren, allerdings nicht nur über dieses Werk, in dem die Politik der Bundesregierung ihren Niederschlag findet, soweit sie sich in Zahlen gießen läßt, auch die Deutschland- und Außenpolitik werden einen breiten Raum einnehmen.

Im Zentrum steht natürlich der Haushalt, der sich gemessen an den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen sehen lassen kann: Die Gesundung der Staatsfinanzen soll vorangetrieben, die Kreditaufnahme des Bundes forciert werden. Kurz: Die Bundesregierung steuert ihren Konsolidierungskurs weiter.

Im vergangenen Jahr sind die Ausgaben des Bundes um 0.7 Prozent gestiegen. Für dieses Jahr wird im Bundesfinanzministerium mit einem Zuwachs von zwei bis drei Prozent gerechnet, weniger als im Haushaltsgesetz (Soll) vorgesehen. Der Entwurf des Etats 1985, den die Bundesregierung Anfang Juli beschlossen hatte, sieht Ausgaben von 260,2 Milliarden Mark vor. Dies bedeutet einen Zuwachs von 2,4 Prozent gegenüber den voraussichtlichen Ausgaben dieses Jahres und von nur 1,2 Prozent gegenüber dem Planansatz 1984.

Auch von 1986 an sollen die Ausgaben des Bundes um nicht mehr als drei Prozent jährlich steigen. Zum Vergleich: In den fünfziger Jahren kletterten die Bundesausgaben um durchschnittlich neun Prozent, in den sechziger und siebziger Jahren waren es 8,5 und 8 Prozent. Gerhard Stoltenberg: Dieses veranschaulicht das Ausmaß der Kurskorrektur in Richtung auf eine stetige und deutliche Verringerung des Staatsanteils am Bruttosozialprodukt."

"Dennoch", so der Finanzminister, "ist die Neuverschuldung nach wie vor viel zu hoch." Zwar dürfte die Nettokreditaufnahme von 37.2 Milliarden 1982 auf unter 30 Milliarden Mark in diesem Jahr gedrückt werden können, rund vier Milliarden we-

HANS-J.MAHNKE, Bonn niger als im Haushalt vorgesehen war. "Dieses Zahlenbild ist aber zu günstig, weil ein sehr hoher Bundesbankgewinn den Etat 1984 um 11,4 Milliarden Mark entlastet\*, kommentiert Stoltenberg selbst.

> Für 1985 wird mit einer Nettokreditaufnahme von 23,97 Milliarden Mark gerechnet. Vor allem wegen der vorgesehenen Reform der Lohn- und Einkommensteuer, die beim Bund zu Einnahmeausfällen führt, wird sie 1986 auf 26 Milliarden ansteigen und dann bis 1988 auf 22,4 Milliarden sinken, wobei dann noch ein Bundes-bankgewinn von fünf Milliarden berücksichtigt ist. "Zufrieden können wir erst sein, wenn die Neuverschuldung ohne Berücksichtigung des Bundesbankgewinns deutlich unter 20 Milliarden Mark liegt", beschreibt der Finanzminister sein Ziel.

> Daß die Haushaltskonsolidierung noch nicht vollendet ist, zeigt sich für Stoltenberg auch an den Zinsausgaben des Bundes: Zwischen 1969 und 1984 schnellten sie von 2,2 auf 28,7 Milliarden nach oben. Das ist mehr als die Ausgaben des Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Forschungs-, Bildungs- und Bauministers zusammen. Bis 1988 wird die Zinslast sogar auf 37,6 Milliarden steigen. Auch im Etat 1985 ist die Bundesschuld der drittgrößte Ausgabenblock. An erster Stelle rangieren trotz eines Rückgangs um 3,1 Prozent mit 57,6 Milliar den die Ausgaben für Arbeit und Soziales. Platz zwei nimmt der Verteidigungsetat mit 49,3 Milliarden ein. plus 3,7 Prozent gegenüber dem Vor-

> Die nach dem Urteil des Internatio nalen Währungsfonds gute Abstimmung zwischen Wirtschafts-, Finanz und Geldpolitik hat dazu geführt, daß die Inflationsrate auf unter zwei Prozent gesunken ist. Daher werden die Realeinkommen wieder steigen – ein wichtiges Argument gegen die Forderung der Opposition nach einem Beschäftigungsprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit.

Nach der ersten Lesung im Bundestag ist für den 5. Oktober der erste Durchgang im Bundesrat geplant Ende November sollen dann die zweite und dritte Lesung im Bundestag stattfinden und am 20. Dezember soll der Bundesrat das Werk dann abschließend absegnen.

### SPD soll an Friedensaktionen teilnehmen

Der SPD-Vorstand hat die Soziallemokraten dazu aufgerufen, an den Veranstaltungen der "Friedensbewegung" im Herbst teilzunehmen, um dabei "friedfertig und gewaltfrei Zeichen des Friedens zu setzen". Unter Hinweis auf geplante Aktionen der "Friedensbewegung" zur Behinde-rung von NATO-Manövern heißt es zugleich, Sozialdemokraten sollten aber alles vermeiden, "was zu einer Konfrontation von Soldaten und Friedensbewegung führen könnte".

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich die SPD in Baden-Württemberg einstimmig darauf geeinigt, an den Herbstaktionen der "Friedensbewegung" teilzunehmen. Der Parteivorstand in Bonn unterstützte gestern auch die Aufforde-rung von SPD-Chef Willy Brandt, die Bundesregierung solle eine eigenständige europäische Abrüstungsin-itiative ergreifen und kündigte eine Initiative mit dem Ziel eines sofortigen Stationierungsstopps als Einstieg in neue Abrüstungsverhandlungen

#### **Ouartiermacher** der RAF gefaßt?

W. K./SAD, Nancy/Bonn Zwei mit gefälschten Papieren aus-

gestattete und möglicherweise als Kuriere oder Quartiermacher in der terroristischen Szene eingesetzte junge Deutsche sind in den Vogesen festgenommen worden. Französische Gendarmen verhafteten die beiden in einer ehemaligen Holzsägerei im Vo-gesen-Dorf Allarmont (250 Einwohner). Den Haftbefehl hatte ein Hamburger Untersuchungsrichter ausgestellt. Die deutschen Behörden suchten die aus Bremen stammende Martina Bick und ihren Begleiter Peter Schönwiese wegen des Verdachtes der Fälschung von Dokumenten und Scheckbetrugs. Die beiden hatten in Ostfrankreich die verlassene Holzsägerei gemietet und dort häufig Besucher empfangen, die in Autos mit deutschen Kennzeichen kamen.

Schönwiese und Martina Bick lebten in den Vogesen unter falschem Namen. Der 34jährige nannte sich Peter Kronk, seine Freundin trug den Namen Martina van den Heide. Eine weitere Deutsche, die gültige Personalpapiere besaß, wurde wieder frei-

# Eine Brille führte die Polizei auf die Spur von Hoffmann

Zweifache Mordanklage gegen Neonazi im Fall Lewin / Mehrmonatiger Prozeß in Nürnberg

PETER SCHMALZ, Nürnberg Auf 15 000 Blatt Strafakten fußt die Anklage, die Oberstaatsanwalt Otto Horn morgen im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizgebäudes verlesen wird. Ob die umfangreiche Sammlung jedoch genügen wird, nach voraussichtlich mehreren Monaten Verhandlung einen Schuldspruch gegen die beiden Angeklagten zu erwirken, ist noch keineswegs sicher. Die Chancen für Karl-Heinz Hoffmann (46) und seine Lebensgefährtin Franziska Birkmann (37), das Mammutverfahren mit einem Freispruch zu überstehen, sei es mangels Beweises oder gar aus erwiesener Unschuld, scheinen jedoch gering. 50 Zeugen und 21 Sachverständige sind aufgeboten, die Schuld der beiden zu

Angeklagt ist Hoffmann, der Gründer der nach ihm benannten und seit Januar 1980 verbotenen "Wehrsportgruppe", des Mordes: Er soll teilgehabt haben an der Ermordung des jüdischen Verlegers Shlomo Lewin und dessen Lebensgefährtin Frida Pöschke in deren Bungalow in Erlangen. Frau Birkmann ist der Beihilfe beschuldigt. Beide bestreiten den

Vorwur£ Die Tat geschah am 19. Dezember vor vier Jahren. Wenn erst jetzt die Hauptverhandlung eröffnet wird, dann liegt das vor allem an den schwierigen Ermittlungen, die immer wieder im Sande zu verlaufen drohten. Schon im September 1981 hatte der leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Brunner in Nürnberg erklärt, Hoffmann habe die Morde "im bewußten und gewollten Zusammenwirken mit einem seiner Gefolgsleute" begangen, die Tat könne "als im wesentlichen geklärt angesehen werden".

Dem aber widersprach genau zwei Jahre später die 5. Große Strafkammer beim Landgericht Nürnberg-Fürth und lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens mit der Begründung ab, ein hinreichender Tatverdacht könne "mangels genügender Beweise" nicht bejaht werden. Daraufhin wurde das Verfahren der 3. Großen Strafkammer überwiesen, die nun unter Leitung des Vorsitzenden Richters Rudolf Koob an jeweils drei Verhandlungstagen pro Woche den Schuldvorwurf klären soll.

Die nach dem auch im Ausland Aufsehen erregenden Doppelmord

bayerischen Landeskriminalamtes tappte lenge Zeit auf der Suche nach Motiv und Täter im dunkeln. Am Tatort bleiben nur wenige Anhaltspunkte zurück, die auf die Spur der Täter führen könnten: eine Sonnenbrille. acht Patronenhülsen vom Kaliber 9 Millimeter, der Abschlußring einer Spraydose (was auf die Verwendung eines selbstgebastelten Schalldämpfers schließen läßt). Schließlich werden im Garten noch Fußspuren im Schnee entdeckt, die von einem Damenschuh oder einem Herrenwesternstiefel stammen könnten.

Die Suche nach persönlichen Fehden der Getöteten bringt keine erhellenden Erkenntnisse: Frau Pöschke hatte keine, Shlomo Lewin hatte mit der Israelitischen Kultusgemeinde von Nürnberg, deren Vorsitzender er bis 1979 war, zwar heftige Auseinandersetzungen. Als Motiv für ein derartiges Kapitalverbrechen reichte dieser Dauerkonflikt aber nicht aus.

Erst die Brille brachte die Fahnder auf die Fährte, die Wochen später zu dem Schloß Ermreuth von Wehrsport-Hoffmann führen wird. Das Gestell war eines von 77, die eine kleine Firma im Mittelfränkischen in den Jahren "75 und "76 hergestellt hatte. Und die Gläser waren anders behandelt als bei Optikern üblich. Da erinnerte sich der Inhaber der Brillenfirma, einen solchen Sonnenschutz einmal seiner früheren Nachbarin Franziska Birkmann gegeben zu haben. Als Dank für eine graphische Arbeit.

Birkmann als Lebensgefährtin von Hoffmann, der Neonazi als möglicher Mörder eines jüdischen Mitbürgers: Hier wurde eine logische Verdachtskette erkennbar. Und mehr noch: Die Schüsse, so hatten Experten des Landeskriminalamtes ermittelt, waren aus einer Maschinenpistole der Marke "Beretta" abgefeuert worden, wobei auffällig war, daß die Projektile wahrscheinlich aus einer Waffe stammten, die einmal verlötet war und später wieder gebrauchsfähig gemacht worden ist. Vier Jahre vor dem Doppelmord war bei Hoffmann eine verlötete Pistole dieser Marke beschlagnahmt und wieder ausgehändigt worden. Diese Waffe ist noch heute verschwunden - wie auch die Tatwaffe.

Während der Verhöre mußten

gebildete Sonderkommission des Birkmann und Hoffmann schließlich auch zugeben, daß an ihrem Küchentisch im Schloß ein Schalldämpfer gebastelt und an einer Beretta-Ma. schinenpistole befestigt wurde - just der Typ der Mordwaffe. Mehr noch: Nach dem Erlanger Doppelmori kretzte Hoffmann die Projektile von Probeschüssen aus dem Kellerboden des Schlosses, deformierte sie in einem Schraubstock und warf sie weg.

Nun konzentrierten sich die Ermittlungen und fördern immer neue Hinweise zutage. Drei Mitglieder der verbotenen Wehrsportgruppe flohen aus einem PLO-Lager in Libanon, wohin sie von Hoffmann gebracht worden waren. Einer berichtet. Hoffmann und drei seiner engsten Getreuen hätten wenige Tage nach dem Doppelmord von Erlangen in Libanon die Tat gefeiert, und Hoffmann habe dabei von "sauberer Arbeit" gesprochen. Einer von Hoffmanns Kumpanen war der 29jährige Uwe Behrendt, der verdächtig ist, der Todesschütze gewesen zu sein. Aber ihn wird kein irdischer Richter mehr aburteilen können. Behrendt soll nach Zeugenaussagen am 16. September 1981 Selbstmord begangen haben. Seine Leiche wurde erst kürzlich von Beamten des Bayerischen Landeskri-

minalamtes in Beirut gefunden. Behrendt gehörte der von Hoffmann nach dem Verbot seiner hiesigen Gruppe gegründeten "Wehrsportgruppe Ausland" an, die von der Al Fatah trainiert wurde. Mit der Hilfe dieses Toten hoffen die beiden Nürnberger Angeklagten nun, ihren Kopf aus der Schlinge des Gesetzes ziehen zu können. Ihm lasten sie die Bluttat alleine an; Behrendt soll, so gibt Hoffmann an, ihm nachts nach der Tat gebeichtet haben, er habe die Morde

Der inzwischen kahlköpfige Hoffmann wird dem Gericht aus der Haft vorgeführt, er muß sich während des Verfahrens noch weiterer straftarer Handlungen verantworten, wie Geldfälschung, Freiheitsberaubung, Anwerben für einen fremden Wehrdienst und Verstöße gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegsgesetz. Der Haftbefehl gegen Franziska Birkmann ist seit März 1982 außer Vollzug, auch ihr werden weitere Delikte angelastet wie Nichtanzeigen geplanter Straftaten und Beihilfe zur Geld-

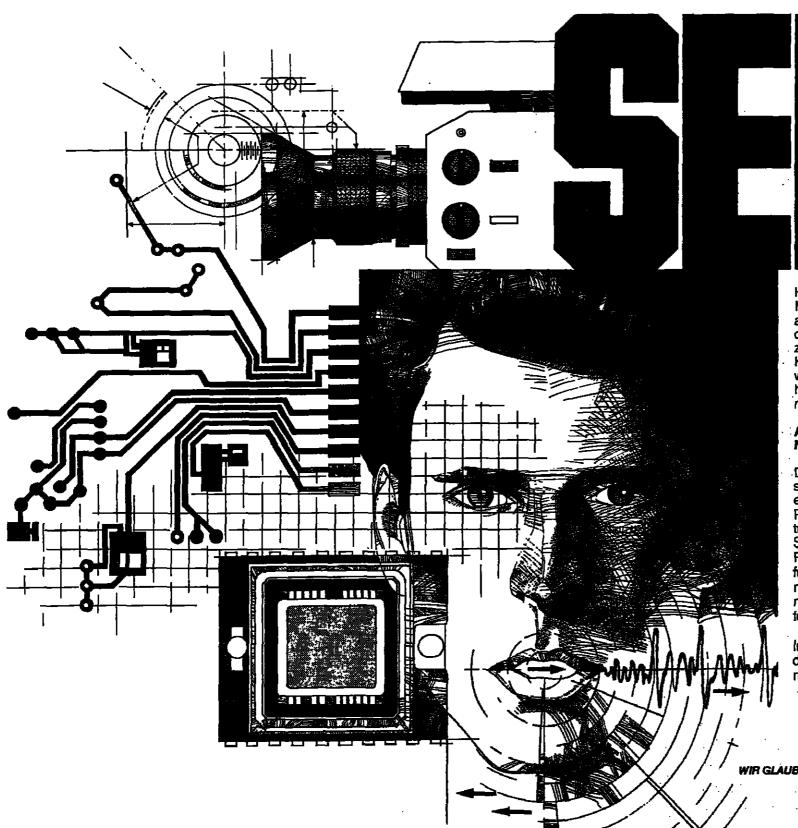

Hitachi hat schon vor langer Zeit begonnen, Maschinen mit Wahrnehmungsvermögen auszustatten: vor mehr als 50 Jahren mit der Entwicklung des Bimetallthermostats, zur Temperaturkontrolle in elektrischen Kühlschränken. Das Erbe dieser Entwicklung: elektrische Geräte, welche sehen, hören und fühlen können wie ein Mensch, nur viel schärfer und genauer.

#### Alles elektronisch: Augen, Ohren, Nase und Nerven

Die Ergebnisse von Hitachis Forschung sind heute überall sichtbar. Brennstoffeinspritzsysteme für Autos mit Sensor-Rückkopplungsschaltkreis zur elektranischen Kontrolle des Luftstroms. Sprachmuster-Erkennungsgeräte und Rauchsensoren als Sicherheitseinrichtung für Bürohäuser. Roboter zum Schweissen, mit "Armbandsensoren", um Veränderungen in Werkstückabmessungen festzustellen.

In der Tat kommen wir ständig mit Innovationen und neuartigen Anwendungen heraus. Das Neueste, zum erstenmal auf der Welt ein MOS-Bildwandler zur Herstellung von viel leichteren, kompakteren Videokameras im Amateurbereich, mit hervorragender Farbtreue und Klarheit durch Festkörperbildsensoren.

### Das Beste kommt noch

Zu unseren Zukunftsvisionen gehoren intelligente Roboter, die sich durch dreidimensionale optische Sensoren informieren. Medizinische Messgerate, welche die Lebensfunktionen der Patienten abhören und jede Veränderung über Computer einem Gesundheitszentrum melden. Und viel Anderes mehr.

Wir möchten, dass die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Forschung auch Ihnen zugute kommen; die nachste Generation von Laserstrahlen, flüssigen Kristallanzeigen und anderen elektronischen Errungenschaften. Zur Rationalisierung des Geschäftslebens. Für höhere Lebensqualität. Zwei Ziele, die wir seit 74 Jahren verlolgen, in unserem Bestreben. durch Elektronik eine bessere Welt zu schaffen.

WIR GLAUBEN, DASS DIE TECHNOLOGIE DURCH SENSOREN DIE BEDÜRFNISSE DER MENSCHHEIT ERFÜLLT



### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Stereotype Ausrede

Der Analyse Ihres Madrider Korrespondenten Rolf Görtz über das Nichtverstehen maritimer Zusammenhänge in Bonn ist nichts hinzuzufügen. Es ist mehr als beschämend. wenn die Beteiligung deutscher Minenabwehreinheiten an der Suche im Roten Meer, ob expressis verbis darum gebeten wurde oder nicht, mit der stereotypen Redewendung (besser: Ausrede!) abgetan wurde, ein "Einsatz" von Seestreitkräften "out of area", also südlich des Wendekreises des Krebses, komme nicht in Frage.

Diese selbstgestrickte Selbstbeschränkung ist vor allem dann vollends absurd, wenn, wie in diesem Fall, die Bundesrepublik Deutschland ihre Solidarität nicht nur mit den dort suchenden Marinen auch NATO-Partnern, sondern auch mit den Anrainerstaaten dieses wichtigen Welthandelsweges bewiesen hätte, den auch die deutsche Handelsflotte täglich nutzt. Die Weigerung, sich an einer defensiven Aktion zu beteiligen, muß um so unverständlicher sein, weil das Legen von Minen, von wem auch immmer, in dieser Zeit und dieser Region ein Bruch des Völkerrechts ist. Handelsschiffe, und damit ihre - auch deutschen! -Besatzungen, vor Gefahren zu schützen, sollte eine humanitäre Verpflichtung sein. Das Licht der Erkenntnis, daß die Bundesrepublik im In- wie Export auf die gefahrenfreie Nutzung der Wasserstraßen dieser Welt in hohem Maße angewiesen ist, ist offensichtlich in Bonn noch immer nicht aufgegangen. Es läßt sich eben am Rhein vortrefflich träumen, wenn die Marinen unserer Verbündeten (auch für uns) räumen.

Wie gut, daß Bonn nördlich des Wendekreises des Krebses liegt. Sonst dürften möglicherweise deutsche Minensucher noch nicht einmal alle zwei Jahre auf ihrer Rheinreise die eigene Bundeshauptstadt aufzu-

> Mit freundlichen Grüßen J. Franke. Kapitān zur See a. D.

### Basis des Vorhandenen

- Sept.

3-16-7

Sehr geehrte Damen und Herren, Kommentatoren, die sich mit den Vorgängen im innerdeutschen Bereich befassen, sollten wissen, wie die Dinge liegen. Dies sollte man gerade auch von der WELT, die sich stets ausführlich mit den zugegebenerma-ßen recht komplizierten Verhältnissen befaßt, erwarten.

Um so verwunderlicher ist es, wenn Herr Zehm bei den von Staatsminister Dr. Jenninger am 25. Juli 1984 angekündigten und von der DDR seit dem 1. August 1984 praktizierten Verbesserungen im "grenznahen Verkehr" beklagt, daß die West-Berliner davon ausgeschlossen seien. Die Deutschland-Experten der WELT sollten wissen, daß diese Bundesregierung nur auf der Basis handeln kann, die sie bei ihrer Amtsübernahme vorgefunden hat. Von "planvoller Abkoppelung" der Berliner bei Verhandlungen über menschliche Erleichterungen kann schon deshalb keine Rede sein, weil nach den Vertragsgrundlagen aus dem Anfang der 70er Jahre die Regelungen im "grenznahen Verkehr" eindeutig und ausschließlich in das Vertragswerk des Grundlagenvertrags mit der DDR vom 21. Dezember 1972 gehören. Sie betreffen lediglich den Reiseverkehr im Bereich der innerdeutschen Grenze Eine ganz andere Basis hat der innerstädtische Verkehr in Berlin: Hier handelt es sich um eine Vereinbarung des Senats von Berlin mit der Regierung der DDR vom 20. Dezem-

"Über den Tisch gesogen"; WELT vom 8. Mächte-Abkommens vom 3. September 1971 abgeschlossen wurde.

> Und ferner: Was heißt hier, "von nun an" würden Bürger der Bundesrepublik Deutschland von östlichen Grenzern nach "richtigen" und "falschen" Rentnern gesiebt? Dieser Vorwurf wurde im Anfang der 70er Jahre, als die Vereinbarungen über den innerdeutschen Reiseverkehr zwischen der damaligen Bundesregierung und der DDR-Regierung geschlossen wurden, nicht erhoben. Aber bereits damals hatte die DDR zwischen \_fal-

> schen" und "richtigen" Rentnern "gesiebt", als sie am 10. Dezember 1974 eine Verordnung erließ, nach der Personen, die "das Rentenalter erreicht haben" vom Zwangsumtausch befreit

> Der Paragraph 1 dieser Verordnung definierte diesen Personenkreis ziemlich exakt: "Als Personen im Rentenalter gelten Frauen nach Vollendung des 60. und Manner nach Vollendung des 65. Lebensjahres. Den Altersrentnern gleichgestellt werden Invalidenvollrentner und Unfallvollrentner."

Unter diesen Voraussetzungen bleibt unerfindlich, wie Herr Zehm die jetzt erreichten Verbesserungen im innerdeutschen Reiseverkehr, die der sozialliberalen Regierung nicht gelungen waren, als "gleich Null" be-

Mit freundlichen Grüßen Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Im Auftrag Fr. Jos. Schmitt

### Von Glauben und Politik

Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer weitestgebend säkularisierten Zeit müssen die Kirchen fast täglich die Nagelprobe der Glaubwürdigkeit bestehen. Ein bedeutsamer Schritt ist es daher, daß den "Befreiungstheologien" in Erinnerung gebracht wurde, "daß der Atheismus und die Negation der menschlichen Person sich im Zentrum der marxistischen Konzeption befinden".

ber 1971, die im Rahmen des Vier-

Der erhobene Zeigefinger gen Südamerika mag seine Berechtigung haben. Er verfehlt jedoch seine moralische Wirkung, solange andererseits die lateinamerikanische Kirche darauf verweisen kann, daß sich in dem Heimatland des Papstes die dortige katholische Kirche - ungerügt (!) vertraglich zum nationalistischen Erfüllungsgehilfen des dortigen athe-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

degradiert hat. In Punkt 5 des am 14. April 1950 geschlossenen Abkommens zwischen der polnischen Kirche und der polnischen Regierung heißt es wörtlich: "Der Grundsatz, daß der Papst die maßgebliche und höchste Autorität der Kirche ist, bezieht sich auf Angelegenheiten des Glaubens, der Moral und der kirchlichen Jurisdiktion. In anderen Angelegenheiten hingegen richtet sich der Episkopat nach dem polnischen Staatsinteresse."

Dabei beschrieb dem neuen Vatikanbotschafter Hermes gegenüber der Papst die Aufgabe der Kirche wie folgt (WELT v. 28. 8. 1984): "Die Kirche ist kraft ihrer Sendung überall dort zu offenem Widerstand aufgerufen, wo Grundwerte und Grundrechte des Menschen in das Belieben und dadurch in die willkürliche Verfügbarkeit des Einzelnen oder der Gesellschaft abzugleiten drohen."

Gemäß der Devise "pacta sund servanda" ist es völlig korrekt, wenn der Primas von Polen fragt Welche

Deutschen? Welches Unrecht?"! Ein unergründliches Geheimnis bleibt einem römisch-katholischen Christen nur, warum von deutschen Bischöfen die Kirche Polens den Deutschen als leuchtendes Vorbild dargestellt wird. Die katholischen Oberschlesier wüßten bestimmt "Interessantes" von dieser besonderen Art polnischer Befreiungstheologie" zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Thime, Oppenheim

# Eher Mißgunst? Lange Forien - denhalb minnen Lehrer mehr als 40 Stumlen arbeiten"; WELLT vom 30. August

Sehr geehrte Redaktion,

daß der Lehrer seine Arbeitszeit als Unterrichtsvorbereitung und Korrektur selbst festlegen kann - z.B. auf den Abend und auf das Wochenende -, und wenn er dabei seine Freizeit auf die übliche Büro- oder Geschäftszeit verlegt, so trägt ihm dies eher Mißgunst als Verständnis ein.

Es ist schwierig, die Gesamtarbeit der Lehrer in exakten Stundenzahlen anzugeben, wie es für andere Berufsgruppen möglich ist, bei denen man nur die Anwesenheit am Arbeitsplatz in Anrechnung zu bringen braucht. Dies gilt um so mehr, als die normale Unterrichtsstunde in ihrer Gesamtbelastung schwer zu vergleichen ist mit einer Stunde Verwaltungsarbeit o. ä.

Als Schulleiter eines Gymnasiums, der die Belastung seiner Kollegen sicherlich beurteilen kann, bin ich der Auffassung, daß die Lehrer am Gymnasium in ihrer Mehrzahl einen Arbeitsaufwand zu leisten haben, den man vergleichbaren Berufsgruppen heute nicht mehr zumutet. Ich möchte darauf hinweisen, daß die Pflichtstundenzahl der Studienräte seit über 50 Jahren konstant geblieben ist. Die Lehrer sind häufig in schwierigen Zeiten zu den Prügelknaben geworden. Das wiederholt sich leider auch heute wieder.

> Mit freundlichen Grüßen Oberstudiendirektor, Gymnasium Brunsbüttel

### Ohne Deutsch

\_Loserbrief: Pierre Pfilmlin; WELT vom 38. Abenst

Sehr geehrte Damen und Herren, es wird wohl das Geheimnis Herrn Boysens bleiben, wie man Menschen, die Deutsche und germanischer Abstammung sind (denn das sind die Elsässer und Lothringer ja wohl) germanisieren kann.

Wer ins Elsaß kommt, versuche doch einmal ein Gespräch in deutscher Sprache mit der jungen Gener tion zu führen, und wenn er dazu in der Lage ist, so möge er einen Vergleich mit dem Stand von 1954 ziehen, also eine Generation zurück! Tatsache ist, daß sowohl im Elsaß als auch in Lothringen in den Kindergärten deutsch zu sprechen verboten ist. In den Grund- und Hauptschulen wird weder in Deutsch unterrichtet noch Deutsch als Fremdsprache angeboten. Das gibt es nur an den Gym-

> Mit freundlichem Gruß F. Brunner, Sottrum

### Wort des Tages

🤧 Diejenigen, die Einflüsse fürchten und sich ihnen entziehen, legen damit stillschweigend ein Geständnis ihrer seelischen Armut ab. Es gibt in ihnen nichts wirklich Neues zu entdecken, denn sie geruhen nicht, dem zu folgen, was sie zu neuen Entdeckungen führen könnte.

André Gide; franz. Autor (1889– 1951)

## Statt der CIA ein Heer von Spendern für die Contras

Die Guerrilla in Nicaragua kommt auch so "gut über die Runden"

WERNER THOMAS, Miami Guerrilla-Führer Adolfo Calero hat kiirzlich auf dem internationalen Flughafen von Miami vor einer Reise nach Panama ein Interview gegeben, bei dem er oft nervos um sich blickte. Er befürchtete keinen Mordanschlag, er erwartete einen Schuhhändler. Ich soll Militärstiefel in Empfang nehmen", berichtete der elegant gekleidete Calero. "Das gehört zu meinen zusätzlichen Aufgaben in dieser neuen Situation."

Die neue Situation: Der Krieg der antisandinistischen Partisanenbewegung Demokratische Streitkräfte Nicaraguas" (FDN) gegen die marxistischen Comandantes in Managua wird heute nicht mehr vom amerikanischen Geheimdienst CIA finanziert, weil der Kongreß die Mittel blockierte. Die Rebellen mußten sich deshalb neue Geldquellen erschließen. Sie sind mit den bisherigen Erfolgen zufrieden. Wir kommen ganz gut über

die Runden", versichert Calero.

Die "New York Times" und der
"Miami Herald" berichteten in ihren Sonntagsausgaben, daß die diversen Spenden in diesem Jahr bereits zwi-schen zehn und 20 Millionen Dollar betragen, fast soviel wie die CIA-Hilfe im Haushaltsjahr 1984, die sich auf 24 Millionen Dollar belief. Die FDN konnte damit den Krieg fortsetzen und die monatlichen Soldkosten für die 12 000 bis 15 000 Partisanen in Höhe von 800 000 Dollar decken.

#### Israel zahlt fünf Millionen

Die weitaus größte Unterstützung leisteten nach Informationen des Miami Herald" die Länder Argentinien, Honduras und Israel. Argentiniens Beitrag wird auf zehn Millionen Dollar geschätzt, der israelische auf vier bis fünf Milliopen Dollar.

Israel habe die FDN-Truppen auch mit sowietischen und chinesischen

den PLO-Guerrillas erbeutet worden seien. Honduras soll besonders eine logistische Hilfe beim Transport von Versorgungsgütern gewähren. Während der Kampf der antisandinistischen Brigaden (Contras) vor zweieinhalb Jahren von honduranischem Boden aus begann, befinden sich heute fast alle Rebellen in Nicaragua.

Seit der Kongreß im Frühsommer die von der Reagan-Regierung beantragten Contra-Mittel für das Haushaltsjahr 1985 (21 Millionen Dollar) ablehnte, sucht die FDN-Führung in den Vereinigten Staaten private Spender. Sie annoncierte in amerikanischen Zeitungen: "Die Opfer des von Kommunisten beherrschten Nicaragua brauchen Ihre Hilfe."

Mario Calero, der Bruder des Rebellen-Kommandeurs, organisierte von seinem Wohnsitz in New Orleans einen Werbefeldzug, dessen Resonanz seine Erwartungen übertraf. Ein Veteranenverband, protestantische Fundamentalisten, Firmen und Privatbürger überweisen Spenden.

Der orthopädische Chirurg Dr. Manuel Alzugaray, ein Exilkubaner aus Miami, reist am Wochenende mit einem Kollegenteam nach Honduras, um verwundete FDN-Kämpfer zu operieren. Das Söldner-Magazin "Soldier of Fortune" wurde aktiv, schließlich eine Gruppe, die sich "Zivile Militärassistenz" (CMA) nennt.

Durch diese in Huntsville, US-Staat Alabama, ansässige Organisation, die Berater und militärische Ausrüstungen schickt, ist das Thema der vielseitigen Unterstützung der antisandinistischen Rebellen aktuell geworden. Seit zwei CMA-Vertreter am 1. September beim Abschuß eines Hubschraubers über nicaraguanischem Gebiet ums Leben kamen, beschäftigt sich die amerikanische

Waffen versorgt, die in Libanon von Presse mit diesem jüngsten Kapitel des Mittelamerikakonfliktes.

Es wird nicht so schnell aus den Schlagzeilen verschwinden: Die demokratischen Kritiker der Mittelamerikapolitik Präsident Reagans auf dem Kapitolshügel wollen nun herausfinden, ob die CIA Kontakte knüpfte, ob US-Botschaften der Region kooperierten oder ob die Helfer gegen die Neutralitätsgesetze verstie-Ben.

#### Ost-Hilfe für Sandinisten

Vertreter der Reagan-Regierung erinnerten in diesem Zusammenhang daran, daß die marxistischen Rebellen El Salvadors im vergangenen Jahr mehr als 150 000 Dollar von amerikanischen Solidaritätsgruppen erhalten hätten, ohne daß eine Untersuchung gegen die Spender eingeleitet wurde.

Sie erwähnten auch die Militärhilfe des Ostblocks an die Sandinisten, die weit höher liege als die der FDN zur Verfügung stehenden Mittel: etwa 100 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, zwischen 500 und 800 Millionen Dollar seit der Machtübernahme der Comandantes im Juli 1979. Die Sandinisten besitzen mit 120 000 Soldaten und Milizen die stärksten Streitkräfte der Region.

Adolfo Calero, ein ehemaliger Politiker der konservativen Partei Nicaraguas, der während der Somoza-Zeit gelegentlich im Gefängnis saß, schätzt die Erfolgsaussichten seiner Leute weiterhin optimistisch ein, besonders nachdem er sieht, daß der Kampf auch ohne die direkte Hilfe der US-Regierung fortgesetzt werden

Er warnt jedoch: "Der Krieg kann noch lange dauern." In diesem Punkt herrscht! Übereinstimmung mit dem Gegner. So urteilen auch die Männer

### Uberhastet in die Falkland-Pleite Warum Argentiniens Marine wirkungslos bleiben mußte

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Obwohl mit zwei modernen, in der Bundesrepublik gebauten U-Booten ausgerüstet, ist die argentinische Ma-rine im Falkland-Krieg gegen die britische Royal Navy nicht zum Zug gekommen. Die Gründe dafür wurden erst jetzt bekannt.

Überhastet stolperte Argentinien im April 1982 in die kriegerische Auseinandersetzung um das Archipel im ein früherer argentinischer Seeoffizier in der Zeitschrift "Marine-Rundschau". Carlos Zartmann zufolge war die Marine des südamerikanischen Landes nicht im mindesten auf den Waffengang vorbereitet.

Vor allem nicht die U-Boot-Waffe. Über vier Boote verfügte Argentinien vor Kriegsbeginn. Davon waren zwei überalterte des amerikanischen Typs "Guppy", zwei weitere der modernen deutschen Klasse 209, die an Argentinien Anfang der siebziger Jahre geliefert worden waren. Mit diesen Booten hätte das Land Erfolge erzielen können, wenn die Hindernisse nicht gewesen waren. Zartmann führt sie in dem Zeitschriften-Artikel minutiös

Schon mit den "Guppy"-Booten war erwartungsgemäß nicht viel anzufangen. Eins davon wurde nur noch als schwimmender Ausbildungsplatz genutzt, es war gar nicht tauchklar. Immerhin nutzte es die argentinische Admiralität dennoch zur Täuschung. Vor der amerikanischen Satelliten-Aufklärung wurde es versteckt,

Das 21-Millionen-Volk der Marok-

kaner wird am 14. September das

vierte Parlament seiner drei Jahr-

zehnte bestehenden Unabhängigkeit

wählen. Es ist das erste Parlament,

das einer ohne Unterbrechung ge-

führten Legislaturperiode folgt. Das

Übergewicht der konservativen

Landbevölkerung und die Doppel-

gleisigkeit des theokratischen Sy-

stems mit dem Majzen, dem Hofrat

des Königs, der der vom Parlament

bestimmten Regierung übergeordnet

ist, lassen keine großen Änderungen

Gewählt werden 306 Abgeordnete,

normalerweise ein Vertreter für

100 000 Einwohner. Zu den Ausnah-

men gehört die Westliche Sahara, die

mit nur 160 000 Bewohnern acht Sitze

erhält. Nur 204 Parlamentarier kön-

nen in direkter Wahl ermittelt wer-

den. Das restliche Drittel teilen sich

die Gemeinden sowie die Kammern

für Landwirtschaft, Handel und Indu-

Sechs Parteien und Wählervereini-

gungen treten an. Nach dem Ergebnis

der letzten Kommunalwahlen vom

vergangenen Jahr sind dies der Rei-

henfolge nach die neutralen, unab-

hängigen, meist königstreuen Dorfäl-

testen und Persönlichkeiten des öf-

fentlichen Lebens. Danach folgt mit

Abstand etwa gleich stark die Verfas-

strie in indirekter Wahl.

so daß sie annehmen mußte, es sei im Einsatz auf See.

Das zweite "Guppy"-Boot, obwohl durch langes US-Embargo und Mangel an Ersatzteilen nicht voll einsatzfähig, brachte in der Nacht zum 2. April Kampfschwimmer vor die Küste der Falkland-Inseln, die die folgende Landung von Marine-Infanterie vorbereiteten. Während der anschließenden Versorgungsfahrt für die Garnison auf Süd-Georgien entdeckten es britische Hubschrauber kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen Grytviken bei der Überwasserfahrt in flachen Gewässern und beschädigten es schwer. Ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben.

Die sehr viel kampfkräftigeren Boote aus deutscher Fertigung hatten es mit ganz anderen Problemen zu tun. Von beiden waren die erfahrenen Kommandanten und andere Besatzungsmitglieder abgezogen und nach Emden in der Bundesrepublik gebracht worden. Dort wurden sie als neue Besatzungen ausgebildet für die bei den Thyssen-Nordseewerken seinerzeit im Bau befindlichen zwei neuen Boote des Typs TR 1700.

So waren die besten U-Boot-Fahrer Argentiniens während des gesamten Konflikts weitab vom Schuß in Europa. Im übrigen war eines der 209-Klasse-Boote zu Beginn des Krieges in der Werft zur Generalüberholung. In den wenigen Kriegswochen war es nicht mehr frontklar zu machen.

Blieb das letzte Boot, die "San Luis". Auf ihm hatten ein neuer Kommandant und eine neue Besatzung eben erst wenige Wochen Ausbildung auf See hinter sich. Trotzdem schick te es die Admiralität zum Kampf ge gen die britische Marine. Es operierte im Seegebiet nördlich der Falkland-Inseln rund 800 Seemeilen von seinem Stirtzpunkt Mar del Plata ent-

Dreimal hatte die "San Luis" Gelegenheit zum Angriff, dreimal schlugen sie fehl. Am 8. Mai hatte die "San Luis" wieder Sonarkontakt. Die Besatzung glaubte, ein britisches atomgetriebenes U-Boot vor sich zu haben und schoß aus 2800 Meter einen amerikanischen Mk-37-U-Jagd-Torpedo. Der Angriff blieb ohne Folgen.

In der Nacht vom 10. zum 11. Mai fuhren zwei britische Zerstörer mit heber Fahrt auf das getauchte Boot zu. Es feuerte aus 4600 Meter Entfernung einen drahtgelenkten Torpedo ab. Vergeblich. Zu einem zweiten Schuß hatte die "San Luis" nicht mehr die Zeit. Die Zerstörer liefen zu schnell und waren bald außer Kampfntfernung.

Wegen dieser Pannen brach der Kommandant schließlich die Funkstille und meldete die Ereignisse dem Marine-Oberkommando. Darauf erhielt er den Auftrag, Mar del Plata anzulaufen. Ende Mai kam das Boot an. In großer Eile wurden die Defekte

Zu spät aber, um noch in die Kämpfe einzugreifen. Großbritannien hatte die Malwinas inzwischen

## Hassan setzt auf Wähler vom Land

sich die Linke aus der Zulassung der etwa drei Millionen Marokkaner, die in Europa, vor allem in Frankreich, arbeiten, zur Briefwahl.

Marokko steckt tief in einer Wirtschaftskrise, die auch durch die Erlöse aus dem größten Phosphatvorkommen der Welt in der Westsahara nicht wesentlich verbessert werden kann. Der Phosphatpreis sank in den letzten Jahren auf ein Drittel seiner ursprünglichen Höhe. 40 Prozent der Bevölkerung sind arbeitslos - ein Zustand, der bereits zu Hunger und Unruhen geführt hat.

dennoch eine restriktive Politik, wofür er als Gegenleistung ein Moratorium für den Schuldendienst der Jahre 1983 und 1984 einraumt. Eine logische Folge der wirtschaftlichen Stagnation im Rahmen der Weltwirtschaftskrise bildet die Einschränkung der in der Vergangenheit so euphorisch begonnenen Ausweitung der marokkanischen Universitäten und Ausbildungsstätten für höhere Berufe. Die Weltbank verlangt eine Drosselung. Ihr Vorschlag war eine der Ursachen der Aufstandsbewegung Ende letzten Jahres. König Hassan schob sein entsprechendes Dekret zwar auf, er weiß aber, daß er eine Tages die Ausgaben für die Universitäten und höheren Schulen einschränken muß

### Neuseeland rückt von Pakt mit den USA ab

Die in Neuseeland regierende Labour Party strebt einen Rückzug des Landes aus dem mit Australien und den USA geschlossenen Anzus-Verteidigungspekt an. Darauf zielt eine Resolution des Kongresses der Regierungspartei, der sich dagegen aussprach, daß die neuseeländischen Streitkräfte künftig gemeinsam Manöver mit Armeen abhalten, die im Besitz von Atomwaffen sind. Ministerpräsident David Lange distanzierte sich von der Entschließung und versicherte, die Regierung sei nicht auf dem Rückzug vom Anzus-Pakt.

#### Neuer Bürgermeister in Wien gewählt

Mit großer Mehrheit ist gestern der bisherige österreichische Unter-richtsminister Helmut Zilk zum neuen Bürgermeister in Wien gewählt worden. Er erhielt im Gemeinderat 62 der abgegebenen 99 Stimmen. Der Bürgermeister bekleidet zugleich auch das Amt des Landeshauptmanns im Bundesland Wien. Der Vorgänger von Zilk, Leopold Gratz, war zum Außenminister ernannt worden.

#### Befreiungstheologie: EKD soll ablehnen

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sollte ebenso entschieden wie der Vatikan die Theologie der Befreiung ablehnen. Dazu hat der Leiter der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evangelischen Kirchen Deutschlands, Pfarrer Fritz Grünzweig, aufgefordert. Er betonte, Christen träten für Entrechtete ein und hülfen ihnen. Es könne aber nie Aufgabe der Kirche sein, gewaltsam tätige Befreiungsbewegungen ideell und finanziell zu unterstützen, wie es \_leider beispielsweise der Weltkirchenrat über seinen Sonderfonds im Blick auf die marxistischen Widerstandsorganisationen Swapo und AMC im südlichen Afrika" prak-

### Busse und Lkw an der Grenze gebremst

Den Vorteil, an manchen europäischen Grenzen offene Schlagbäume vorzufinden, haben Omnibus- und Lastwagenfahrer noch nicht gefunden. Über anhaltende Behinderungen klagte jetzt der Geschäftsführer des Verbandes Bayerischer Omnibusunternehmer, Helmut Seither, in Tirol. Er monierte, daß sich nicht nur die Fahrgäste in den Bussen Paßkontrollen unterziehen müssen, sondern daß auch die Fahrer Kontrollen der Fahrzeugpapiere, Nachweise über ihre Arbeitszeit und Steuerkontrollen hinnehmen müßten. Für Lastwagen seien an manchen Grenzen sogar bis zu 70 Papiere nötig.

#### Rückkehrer werden verstärkt unterstützt

Mit 25 Millionen Mark will die Bundesregierung in diesem Jahr die Gründung von Produktionsbetrieben in der Türkei durch türkische Rückkehrer unterstützen. Diese türkischen Arbeitnehmergesellschaften würden weiterhin als "entwicklungspolitisch sinnvoller Ansatz" betrachtet, erklärte der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Siegfried Lengl. Außerdem werde das Ministerium in den nächsten zwei Jahren zinsgünstige Kredite von insgesamt 28,5 Millionen Mark bereitstellen

#### Wollte Schweden in Krieg eingreifen?

Das neutrale Schweden hat angeblich kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs Möglichkeiten geprüft, militärisch in den Krieg einzugreifen, um die von deutschen Truppen besetzten Nachbarländer Dänemark und Norwegen zu befreien. Dies seht aus bisher geheimgehaltenen Dokumenten des Reichsarchives in Stockholm hervor, die jetzt freigegeben und gestern von der Zeitung "Svens-Der Weltwährungsfonds verlangt ka Dagbladet" in Auszügen veröffentlicht wurden. Unter Berufung auf diese Papiere berichtete die Zeitung au-Berdem, die damalige schwedische Regierung habe im April 1945 dem SS-Führer Heinrich Himmler vorgeschlagen, in Norwegen stationierte deutsche Truppen nach ihrer Kanitulation zu internieren. Himmler sei an diesem Angebot grundsätzlich interessiert gewesen.

DIE WELT (USPS 605-570) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 345,00 per answ. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Crifts, NI 07652. Second class postage is poid at Englewood, NI 07651 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Crifts, NI 07652.

### **Personalien**

um der CDU gewählt, dem sie bis

### **EHRUNG**

Eine gestandene Parlamentarierin der CDU, Dr. Helga Wex, wird von der Union geehrt. CDU-Parteichef und Bundeskanzler Helmut Kohl gibt am 13. September im Bonner Konrad Adenauer-Haus einen Empfang zu Ehren der Politikerin. Frau Wex war am 5. Juli 60 Jahre alt geworden. Helga Wex ist Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. In diesem Jahr übernahm sie auch das Amt des Koordinators für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Auf Bitten von Helmut Kohl hatte sie sich zu dieser weiteren Aufgabe bereiterklärt. Die Offizierstochter und ehemalige Ministerialrätin bei der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Bonn war 1967 für den verstorbenen Konrad Adenauer über die Landesliste in den Deutschen Bundestag nachgerückt. 1969 wurde sie in das Präsidi-

4

1977 angehört hat. 1971 hat sie das Amt der Bundesvorsitzenden der CDU-Frauenvereinigung übernommen. Zu ihren Anliegen in der Politik gehörte seitdem unter anderem das Thema Erziehungs- und Familiengeld für nicht berufstätige Mütter, die Forderung nach dem Ausbau der Teilzeitarbeit für Mann und Frau sowie die Partnerrente für die Frau. Die deutsch-französische Zusammenarbeit hat für Helga Wex, die als junges Mädchen am Europa-Kolleg in Brügge studierte, heute einen ganz besonderen Stellenwert. Der mübselige Weg der beiden Völker zueinander ist ihr seit den Studentenzeiten immer vor Augen. Als Anwalt der Freundschaft zwischen beiden Ländern" glaubte sie, müssen auch von oben immer wieder neue Anläufe unternommen werden, um die Menschen zueinander zu bringen. Ein Weg hierzu sind

noch intensivere Kontakte als bisher

Deutsch-Französische Jugendwerk unterstützen sollte.

Die längste Serie in einer deutstattung pasten.

Neys nächstes Stück Literatur ist kürzer und exklusiver. Er gehört zu den wenigen Journalisten, die vom Econ-Verlag aufgefordert wurden, ein Kapitel für das Buch "Mein Elternhaus - Ein deutsches Familienalbum" zu schreiben. 40 Autoren

land und Frankreich, die das

### RUHESTAND

schen Tageszeitung, die im wesentlichen von nur einem Autor niedergeschrieben wurde, ist nach Folge 1250 soeben zu Ende gegangen – weil der Schreiber die Pensionsgrenze erreichte. 27 Jahre lang hat Krnst Ney (65), die Kolumne unter dem Titel Die Woche in Bonn/In Bonn notiert" mit Ereignissen aus der Bundeshauptstadt gefüllt, die eben nicht nur in die todernste Berichter-

zwischen den Familien in Deutsch- sind dafür ausgewählt.

sungsunion (UC) des Exministerpräsidenten Maati Bouabid, die politisch schwer einzuordnende Istiklal-Partei und die Nationale Vereinigung der Unabhängigen (RNI) unter Achmed Osman, einem Verwandten des Königs. Erst mit großem Abstand folgt dann die Sozialistische Opposition (USFP). Beobachter geben den Sozialisten höchstens 35 Sitze. Auch die Kommunisten dürften nur mit zwei oder drei Plätzen rechnen.

besseren Eindrucks wegen die Reihenfolge dadurch verschieben, daß er zum Beispiel den Neutralen empfehlen läßt, sich ihnen - und ihm selbstnahestehenden Parteien anzuglie dern. Am Ergebnis würde das nichts andern. Die Opposition des Istiklal und der Sozialisten protestierte mehrfach gegen dieses Wahlsystem, nennt es schlicht Betrug. Dennoch lassen sich ihre Vertreter - auch die Sozialisten - immer wieder zur Teilnahme an der Regierung einladen.

Bei der Beurteilung politischer Bewegungen weist man in Rabat auf den großen Gegensatz von Stadt und Land hin. Die Aufstandswellen der letzten Zeit konzentrierten sich auf wenige Städte. Auf die Städte aber entfallen nur 88 Sitze, während das mehrheitlich unpolitische Landvolk 116 Sitze im Parlament einnehmen wird. Eine kleine Verstärkung erhofft

Natürlich kann König Hassan des

# Bukarest sieht Besuch nicht gefährdet Immer weniger Pfleger

● Fortsetzeng von Seite 1

sche Verweigerung weiterer Abrüstungs-Dialoge mit dem Westen in zwar gewundener, aber doch erkennbar kritischer Form kommentiert hätten. Dies entsprach nicht der gewünschten "Linie".

Bei allem Bedauern betrachtet man die bisherigen Absagen in Bonn auch deshalb mit Gelassenheit, weil die Verantwortung dafür eindeutig bei Moskau liege und keineswegs bei der Diplomatie der Bundesregierung. Wenn bestimmte bilaterale Begegnungen, wie zum Beispiel die deutsch-bulgarischen, im Augenblick nicht zustande kämen, gingen dadurch keine Ergebnisse verloren. Für den Bundeskanzler beansprucht offenbar die Europa-Politik nach wie vor die höchste Priorität. Die \_historische Chance", auch für die Ostpolitik, liege im Akkord zwischen Kohl, Mitterrand und anderen westlichen Part-

DW. Berlin CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die gestern in Berlin tagte, stellte die Absagen Honeckers und Schiwkows in einen unmittelbaren Zusammenhang mit der derzeitigen inneren Lage im Ostblock. Bundeskanzler Kohl sagte vor dem Fraktionsvorstand, es stehe völlig außer Frage, daß beide Politiker hätten kommen wollen. Derzeite wisse niemand im Westen, was in Moskau geschehe, meinte der Kanzler unter Anspielung auf den kranken sowjetischen Staatsund Parteichef Konstantin Tscher-

Kohl ging ausdrücklich auf die jüngsten Revanchismus-Vorwürfe, denen sich jetzt auch die \_DDR" an-

rung Ost-Berlins nach Verwirklichung der vor einigen Jahren von Honecker aufgestellten \_Geraer Forderungen", darunter vor allem die Anerkennung einer "DDR"-Staatsburgerschaft, wies der Kanzler zunick. Er sei nicht bereit, um eines guten Besuchsklimas willen einen Teil "unserer Grundsätze" aufzugeben. Dagegen könne über alle pragmatischen Fragen, wie etwa beim Umweltschutz, vernünftig miteinan-der gesprochen werden. Kohl reagierte auch auf Erklärungen führender Soziaklemokraten wie Egon Bahr und Hans-Jürgen Wischnewski, man sollte über eine Verwirklichung der Honecker-Forderungen sprechen. Wenn die Sozialdemokraten das wollten, so der Kanzler, dann werde sich die Union mit ihnen kämpferisch auseinandersetzen müssen.

Kine konzertierte Aktion, die Moskau mit der Revanchismus-Kampagne eingeleitet und durchgesetzt\* habe, sieht der CDU/CSU-Fraktionschef Alfred Dregger hinter den Besuchsabsagen. Nun müsse in den sozialistischen Staaten Mitteleuropas als auch in Westeuropa mit "schwierigen Wochen, vielleicht sogar Monaten" gerechnet werden, "his die Machtfrage in Moskau geklärt" sei. Gerade jetzt sei Gelassenheit notwendig und die in höflichen Worten sichtbar gemachte Überzeugung, daß von dem Zustandekommen dieser Besuche weder unsere Zukunft noch die Zukunft der deutsch-deutschen und der bulgarisch-deutschen Beziehung abhängi". Kine 'āhnliche Bemerkung Dreggers, gemünzt auf den Honecker-Besuch, war von "DDR"-Vertretern als Begründung für das Nicht-Zustandekommen der Visite

Das Zustandekommen des Ceausech-Besuchs wird allemen als Nesescu-Besuchs wird allgemein als Nagelprobe auf die rumänische Politik

Mit einem Zwei-Milliarden-Programm will Bonn die häusliche Betreuung fördern

der relativen Unabhängigkeit betrachtet. Rumänien befinde sich ge-EBERHARD NITSCHKE, Benn genüber den Sowjets in einer etwas Aufgrund des veränderten Altersbesseren Situation, da der Besuch in aufbaus in der Gesellschaft ist mit Bonn als "Staatsbesuch" und nicht immer mehr – vor allem – älteren als protokollarisch niedrig einzustu-Hilflosen und mit immer weniger für fender Arbeitsbesuch wie im Falle sie sorgenden jüngeren Menschen zu Honecker und Schiwkow klassifiziert rechnen. Im Zeitraum von 1950 bis sei, hieß es in osteuropäischen Krei-1982 hat sich die Zahl der 70- bis sen. Außerdem habe Bukarest - im 79jährigen um 100 Prozent erhöht. Gegensatz zu den Bulgaren und der 1950 waren etwa 1500 Personen in der DDR" - die Visite am Rhein auch in Bundesrepublik älter als 95 Jahre. den eigenen Medien bereits angekün-1982 waren es fast 26 000.

Neue Zahlen fehlen

Seit sechs Jahren gibt es keine ak-

tuellen Informationen mehr über die

Anzahl und die Lage der zu Hause

lebenden wahrscheinlich 1,6 Millio-

nen pflegebedürftigen Menschen in

Dennoch wird auch in diesen Kreisen die bei weitem massivste Einwirkung Moskaus auf Ceausescu erwartet, um ihn von der Reise nach Bonn abzuhalten. Besonders verübelt wird den Rumänen die Erklärung Ceansescus, jedes Land habe das Recht auf

eine eigene Außenpolitik. Kategorisch dementiert wurden von einem Sprecher der rumänischen Botschaft in Wien Darstellungen, daß rumänische Truppen an dem gegen-wärtig in der CSSR stattfindenden Manöver "Schild 84" des Warschauer Pakts teilnehmen. Berichte des tschechoslowakischen Fernsehens über eine solche angebliche Beteiligung bezeichnete der rumänische Diplomat in einem Gespräch mit der WELT als falsch. In der Tschechoslowakei befinden sich lediglich rumänische Stabsoffiziere, nicht aber rumänische <u> Einheiten." Dementiert wurde auch</u> eine Meldung in der westlichen Pres se, Bukarest habe anläßlich der letzten Manöver des Warschauer Pakts in Bulgarien einen Durchmarsch sowjewerden: Danach haben 25 Prozent von ihnen kein Kinkommen und weitere 32 Prozent können weniger als 600 Mark monatlich ausgeben. Mit einem Programm, für das zwei

Milliarden Mark eingesetzt werden sollen, will die Bundesregierung jetzt erreichen, daß die häusliche Pflege entsprechend dem Grundsatz "Ambulante Versorgung hat Vorrang vor stationarer Versorgung" und entsprechend dem hohen Wert der personlichen Zuwendung gefördert und un-Die ganze Not auf einem Sektor der terstützt werden soll.

Gesellschaft, der keine große Lobby Das Bündel von Maßnahmen ist hat, wird im "Bericht der Bundesi erklärtermaßen Ersatz für die in Ergierung zu Fragen der Pflegebedürfwägung gezogene Einführung einer tigkeit" mit der Feststellung aufge-"Pflegeversicherung" beziehungszeigt, daß zur Zeit der Untersuchung jeder Dritte der über 80jährigen ohne weise des Erlasses eines Pflegeges zes. Die Bundesregierung ist aber, Pfleger nicht auskommen konnte, wie Geißler in Bonn sagte, zu dem Die notwendigen Hilfen erhielten Ergebnis gekommen, daß dies "aus und erhalten, so der Bericht, den finanz- und wirtschaftspolitischen Bundesfamilienminister Heiner Gesichtspunkten und wegen der Geißler vorgelegt hat und der vom noch nicht gelösten Sachprobleme" Kabinett verahschiedet wurde, die nicht in Betracht kommen könne. Pflegebedürfligen fast ausschließlich

Langfristig sollen nach dem nun durch Angehörige oder im Wege der vorliegenden Plan die Krankenkas-Nachberschaftshilfe, 33 Prozent aller sen als Pflichtleistung die Kosten ei-Pflegepersonen gaben an, mehr als sechs Stunden täglich beim Pflegen ner Haushaltshilfe für Pflegefälle übernehmen. Erkrankt die Pflegeder Hilfsbedürftigen tätig zu sein. person", dann wird der bestellte zeitweilige Ersatz ebenfalls von den Krankenkassen bezahlt.

> Bei Pflegebedürftigen soll künftig zur Wiedererlangung der Bewegungsfähigkeit nach akuten Krkrankungen oder nach Unfällen verstärkt eine zum großen Teil von den Krankenkassen zu zahlende Rehabilitation stattfinden. Dazu gehören Krankengymnastik, Bewegungs-, Sprach- und Beschäftigungstherapie.

Geißler kündigte ferner an, daß die Aufnahme pflegebedürftiger Eitern-teile in Eigenheime und in Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus erleichtert werden soll. Hier müsse das Wohnungsbindungsgesetz geändert werden, an dem es bisher scheitert, daß solche alten Menschen in "geförderte Wohnungen" einziehen, nur weil ihr Kinkommen eine gewisse Höhe überschreitet.

Sozialstationen", von denen es in der Bundesrepublik gegenwärtig etwa 1500 gibt und die mit jeweils vier bis zwölf Fachkräften und einem großen Stamm von ehrenamtlichen Helfern Einzugsgebiete zwischen 20 000 und 60 000 Einwohnern betreuen, sollen in Zukunft kontinuierlich ausge-

#### Steuererleichterungen?

Die ambulanten Dienste, zu denen im ländlichen Bereich noch etwa 3000 Gemeinde-Krankenpflegestationen gerechnet werden, sind nach Feststellungen des Familienministeriums zu wenig auf die große Gruppe der Pflegebedürftigen und zu stark auf die Krankennflege ausgerichtet. Rehabi-litative Maßnahmen werden nur bei 19 Prozent der Pflegebedürftigen durchgeführt.

Angedeutet wird in dem Bericht, daß weitere steuerliche Entlastungs-maßnahmen über die jetzt schon bei Vorliegen eines Pflegefalles aktuellen hinaus geplant sind. Dazu heißt es wörtlich: "Die Bundesregierung wird prüfen, ob die steuerliche Berücksichtigung von Hausbaltserschwernissen und sonstigen finanziellen Belastungen in den Fällen häuslicher Pflege verbesserungsbedürftig ist und es weiterer Regelungen bedarf." Alle Maßnahmen sollen schrittweise verwirklicht werden: als erstes die Unterstützung der häuslichen Pflege durch die Krankenkassen in dem er-

Aufschluß über Boff-Gespräch zum Jahresende?

Die brasilianischen Kardinäle Lor. scheider und Arns haben im Zusam. menhang mit dem Gespräch zwischen Kardinal Ratzinger, Vorsitzen. der der Kongregation für Glaubens. fragen im Vatikan, und dem brasilia. nischen Franziskaner-Pater und prominenten Vertreter der "Befreiungstheologie", Leonardo Boff, die Quali. tät von Boffs Verteidigung und den guten Ausgang des Treffens gelobt Der Vorgang, an dem die beiden bra-silianischen Kirchenführer, Mentoren des Franziskaners, zeitweise teilnah. men, ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Glaubenskongrega. tion wird, wie angekündigt, ihren Brief vom 15. Mai mit der Kritik an Boffs Buch Kirche: Charisma und Macht" veröffentlichen, ergänzt um die Ergebnisse des Kolloquiums, Da mit der Publikation erst zum Jahresende oder Anfang 1985 zu rechnen ist. wird sich erst dann zeigen, inwieweit die von der Glaubenskongregation als "gefährlich" bezeichneten Positio. nen durch die Anhörung bereinigt werden konnten.

#### **Deutsch-sowjetisches** Treffen ungewiß

In Moskau ist immer noch ungewiß, ob nach dem Tode des stellvertretenden sowjetischen Ministerpräsidenten Leonid Kostandow eine UdSSR-Delegation am 24. November - wie ursprünglich geplant – zu Wirtschaftsgesprächen nach Bonn kommen wird. Bisher ist offenbar noch kein Nachfolger für Kostandow als einer der beiden Vorsitzenden der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission gefunden worden. Sie war zuletzt im November vergangenen Jahres in Moskau zusammengetreten. Westliche Wirtschaftskreise in der sowjetischen Hauptstadt weisen darauf hin, daß die Benennung eines neuen Vorsitzenden der sowjetischen Delegation sich möglicherweise noch hinziehen könne, da es für den Kremi nicht leicht sei. Kostandow als Experten für die deutsche Wirtschaft zu

dpa, Belgrad Die Belgrader "Politika", eine der führenden Zeitungen in Jugoslawien, hat die Spitze des Bundes der Kom munisten (BKJ) wegen ihrer Uneinigkeit und Unentschlossenheit angegriffen. Das Verhalten der Spitzen-funktionäre rufe "ernste Beunruhigung und Unzufriedenheit in breiteren Reihen der Mitglieder" hervor und vertiefe "die Kluft zwischen Führung und Mitgliedschaft", heißt es in einem Kommentar von Najdan Pasic, der dem Zentralkommitee der Partei angehört und Präsident des Verfassungsgerichts der Republik Serbien ist. Teile der leitenden Funktionäre träten "aggressiv" für die Sonderinteressen der einzelnen Republiken und für eine Selbständigkeit der Republikorganisationen der Partei in-

Harte Kritik an

Jugoslawiens KP

### "Antisemitischer Terror in UdSSR"

nerhalb der Bundespartei ein.

In einem offenen Brief an den sowjetischen Staatschef Konstantin Tschemenko hat eine Gruppe sowjetischer Juden den seit Monaten in der UdSSR herrschenden "antisemitischen Terror" angeprangert. In dem Text, der auch der westlichen Presse in Moskau übermittelt wurde, fordern die 20 Unterzeichner die "Freilassung aller politischen und zionistischen Gefangenen, die in psychiatrischen Anstalten festgehalten werden. Die Unterzeichner betonen, sowjetische Behörden versuchten auswanderungswillige Juden als geistig krank und schizophren hinzustellen.

Die Zahl jüdischer Emigranten ist nach westlichen Zahlen von rund 51 000 im Jahre 1979 auf 1340 im vergangenen Jahr gesunken. Bei einer jüdischen Gesamtbevölkerung von rund 1,8 Millionen in der UdSSR geben sowjetische Juden die Zahl der Ausreisegesuche mit 20 000 bis 25 000

### Ölminister Riads reist offiziell nach Kairo

Zum ersten Mai seit dem Abbruch

der diplomatischen Beziehungen Saudi-Arabiens zu Ägypten im Jahre 1979 wegen des ägyptisch-israelischen Friedensvertrages wird ein Mitglied der saudischen Regierung offiziell Kairo besuchen. In einem Interview der Kairoer Tageszeitung Al Achbar" teilte der ägyptische Erdölminister Abdel Hadi Kandil mit, sem saudischer Kollege Ahmed Saki Jamani werde noch in diesem Monat in Kairo erwartet. Gesprächsthema ist die Koordinierung der Ölpolitik Agyptens und der Organisation erdölexportierender Länder.

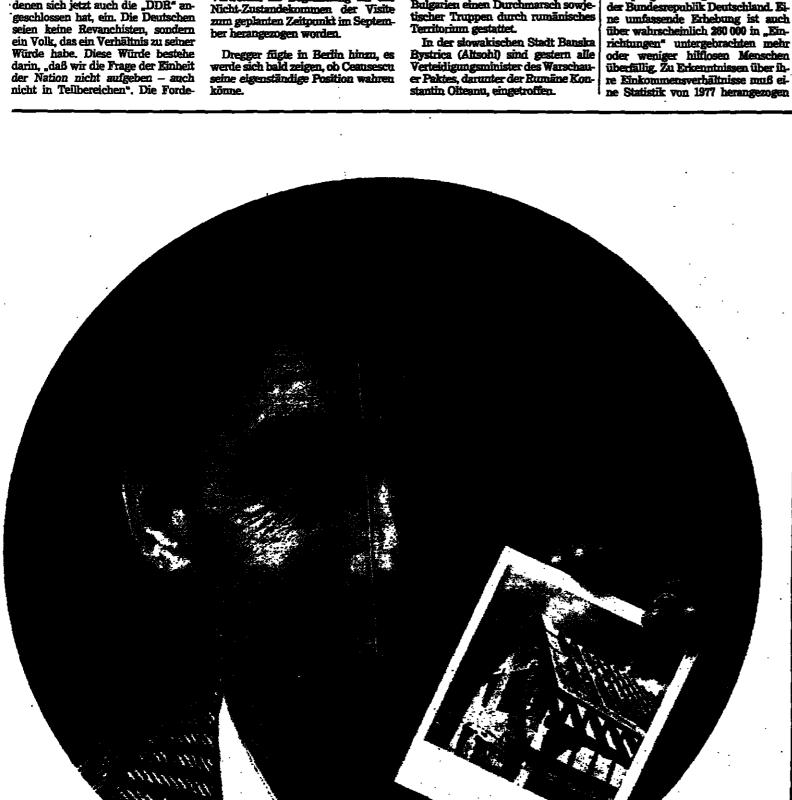

## **99**Finanzieren Sie Ihren Bau mit uns. Dann haben Sie bereits beim Richtfest gute Gründe, stolz zu sein.

Ihr persönlicher Geldberater empfiehlt:

Der wichtigste Grundstein Ihres Bauvorhabens ist die richtige Finanzierung. Deshalb sollten Sie rechtzeitig die Vorteile des . Baukredit-Programms und der »Finanzierung aus einer Hand« nutzen. Mit günstigen Konditionen und optimaler Nutzung von Steuervorteilen bieten Sparkassen und LBS einen kompletten Service.

**Wenn's um Geld geht - Sparkasse** 



### Reagan: Jalta ist kein Alibi für die Sowjets

USA nehmen Teilang Europas in Einflußsphären nicht bin wjetischen Imperiums". (WELT v.

TH KIELINGER, Washington

Zum zweitenmal in drei Wochen hat US-Präsident Reagan den auf die Jalta-Vereinbarungen gestützten Anspruch Moskaus, Osteuropa zu beherrschen, zurückgewiesen. Auf einem polnisch-amerikanischen Volksfest in Doylestown (Pennsylvania) wich der Präsident von seinem vorbereiteten Redetext ab und sagte: "Laßt Abkommen jenen zur Deckung zu überlassen, die es verletzt haben. Das Abkommen war nie dazu gedacht, (den Sowjets) die Macht zu geben, Ostetropa so zu beherrschen, wie sie es getan haben."

Bereits am 17. August hatte der Präsident klargestellt, daß die USA jede Interpretation des Jalta-Abkommens zurückweisen, die so tut, als ob Amerika der Teilung Europas in Einflußsphären zustimmt". Au-Benminister Shultz sagte drei Tage später: "Wir werden niemals die Idee eines geteilten Europa hinnehmen."

1983 hatte die amerikanische Zurückweisung einer solchen Interpre tation des Abkommens von Jalta Schlagzeilen gemacht, als Vizepräsident George Bush nach Beendigung tember in Wien in ähnlicher Manier die Haltung der Reagan-Administration darlegte. In einem Interview mit der "Washington Post" bestätigte jetzt der frühere Staatssekretär im State Department, Lawrence Eagleburger, daß dies lediglich die Fortführung amerikanischer Politik während der gesamten Nachkriegsāra sei. Er nannte es "ein Grundprinzip unserer Außenpolitik, mit der wir seit Jahren leben". Es wäre "falsch und unmoralisch, wenn wir sagten, Osteuropa sei jetzt und für immer ein Teil des so-

klar, daß damit nicht gemeint sei, die Amerikaner sprächen Moskau jedes Sicherheitsinteresse westlich der sowjetischen Landesgrenzen ab. Vielmehr ziele Washington darauf hin, "den eisernen sowjetischen Griff zu lockern", so daß die Menschen dort einige Flexibilität, einige Alternativen" bekommen. Das Interesse an "differenzierten"

Eagleburger machte aber auch

Beziehungen zu Osteuropa (Eagleburger) dokumentierte sich am Dienstag vergangener Woche in zwei parallelen Ereignissen, die beide die DDR" betrafen. Zur Feier des 10. Ĵahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Washington und Ost-Berlin wurden in beiden Städten in den jeweiligen Residenzen der Botschafter diskrete Abendessen veranstaltet, bei denen in Washington Staatssekretär Armecost, die Nr. drei im State Department, und in Ost-Berlin der gleich-rangige Diplomat aus dem "DDR"-Außenministerium teilnahmen.

Die Reagan-Administration muß freilich erkennen, daß ihre dynamischere Politik in Richtung Osteuropa von Moskau nach allen Kräften sabotiert wird. "Wir versuchen, sowjetische Sterilität zu durchbrechen und stellen jetzt fest, daß der Kreml noch genügend Leben in sich hat, diese Versuche zu vereiteln", sagte ein höherer Beamter, kurz nachdem auch der bulgarische Staatschef Schiwkow seinen Besuch in Bonn abgesagt hatte. In Washington sieht man aber in den jüngsten geplatzten Terminen nicht unbedingt das Ende der Bemühungen, zu Osteuropa unterhalb der Gesprächsebene der beiden Supermächte variable Beziehungen auf-

### Wallmann bleibt hart "Ausländer-Erlaß rechtswidrig" / Regierungspräsident will Bericht

Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) ist nach wie vor nicht bereit, die vom hessischen Innenminister Horst Winterstein (SPD) verfügten LockerUngen beim Nachzug von Angehörigen ausländischer Arbeitnehmer in die Praxis umzusetzen. Wallmann erklärte gestern, auch nach einem vertraulichen Gespräch mit Winterstein bleibe er bei seiner Auffassung, daß der neue Ausländer-Erlaß "rechtswidrig ist und Bundesrecht verletzt". Bis jetzt jedenfalls fühle er sich "nicht

In dem Gespräch mit Wallmann, an dem auch Staatssekretär Andreas von Schoeler und ein Rechtsexperte der Stadt Frankfurt teilnahmen, hatte Winterstein den Frankfurter Oberbürgermeister darauf hingewiesen, daß er über jeden einzelnen Fall, der sich auf den neuen Ausländer-Erlaß beziehe, Bericht zu erstatten habe. Der Regierungspräsident werde dann

berichtspflichtig" gegenüber dem Re-

gierungsprasidenten in Darmstadt,

sagte der Frankfurter OB und Lan-

desvorsitzende der hessischen Union

"rechtlich gebotene Entscheidung" treffen und dem Oberbürgermeister "Anweisung erteilen". Die Rechtsgrundlage für dieses Verfahren liefert nach Angaben des Innenministeriums Paragraph 61 des Hessischen Gesetzes über Sicherheit und Ordnung (HSOG).

Wallmann: Die Erhöbung des Nachzugsalters sei mit "inhumanen Folgen" für die Nachziehenden verbunden, die sowohl bei der Suche nach einer Unterkunft als auch einem Arbeitsplatz erhebliche Schwierigkeiten haben würden. Noch 1982 habe auch Ministerpräsident Holger Börner (SPD) erklärt, daß er es für menschlicher und sozialer" halte, das Nachzugsalter bei höchstens sechs Jahren zu begrenzen. Er könne nicht verstehen, wieso Börner seine Auffassung innerhalb von zwei Jahren geändert habe. Auch den Hinweis des hessischen Sozialministers Armin Clauss (SPD), die Lockerung des Nachzugs von Ausländern werde keineswegs zu einer neuen "Schwemme" führen, könne er nicht verstehen,

sagte Wallmann.

über

ach

sende

The second

Xr or X

1.25 m

The state of

Marie Bar

etische

\* \* \* \* \*

34

harana e na hanga

Bitte

 $:: \mathbb{A}_{\geq 0}$ -11.20/ 

Talliana.

· · · · · (\*\*)

31

net

:SR

رن ج

# Dienstag; 11. September 1984 WELT DER WIRTSCHAFT

# Wieder

hg - Nun will er also wieder Seelen massieren, der Präsident des Bundeskartellamtes: Wolfang Kartte hat die Großen aus Handel und Industrie für den 18. Oktober nach Berlin eingeladen, um sie noch einmai davon zu überzeugen, daß ungerechtfertigte Rabatte der Industrie an den Handel ebenso wie der Verkauf von Waren unter dem Einstandspreis der "Gemeinsamen Erklärung zur Sicherung des Leistungswettbewerbs" zuwiderläuft, die jetzt im Sommer endlich fortgeschrieben worden ist. Ist das denn schon wieder nötig?

Im Prinzip nicht: Gerade die Großen vermeiden zur Zeit alles, was nach einem Verstoß gegen dieses freiwillige Übereinkommen der Spitzenverbände riecht. Selbst die Händler "auf der grünen Wiese" machen mit. Und offenbar bemüht sich auch die Industrie, ihre Rabattgewährung an den Handel mehr an der Kostenersparnis und weniger an der Macht der Kunden zu orientieren. Was also soll das Ganze?

Es soll den Mittelständlern in der Fraktion klarmachen, daß für ein Verbot des Verkaufs unter dem Einstandspreis kein Handlungsbedarf besteht - der Handel verzichtet ja freiwillig. Die Klarstellung scheint nötig, denn mittlerweile liebäugeln nicht nur CDU/CSU, sondern auch SPD und FDP mit dieser Idee. Als ob es dem Wettbewerb oder gar

dem Verbraucher nützen würde. wenn um jeden kleinen Lebensmittelhändler ein staatlicher Naturschutzzaun gezogen wird. Im Gegensatz zum freiwilligen Verzicht wäre dies eine gesetzlich vorge-schriebene Wettbewerbsbeschränkung. Die past nicht in die Marktwirtschaft. Und so gesehen massiert der Präsident die falschen Seelen.

### Partnerschaft

Mk. - Am Wochenende ist die 22.

Übersee-Import-Messe Partner des Fortschritts" in Berlin zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von einem Erfolg dieser Ausstellung, deren primāres Ziel es ist, die Exporte der Entwicklungsländer außerhalb des Rohstoffbereichs zu fördern. Auch in diesem Jahr wurde die Kontaktbörse wieder genutzt. Die Geschäftsabschlüsse au-Berhalb der Kontingente, die für diese Messe in sensiblen Bereichen gewährt werden, können sich sehen lassen. Dieses wird immer wichtiger. Denn inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß die Dritte Welt mit ihren Schuldenproblemen um so leichter fertig werden kann, desto stärker der Handel intensiviert wird, und zwar nicht nur der mit den Industriestaaten, sondern auch zwischen den Entwicklungsländern, wozu in Berlin auch das Feld bereitet wurde. Die Intention dieser Messe, die einmal aus der deutschen Industrieausstellung hervorgegangen ist, ist heute mindestens noch so aktuell wie vor mehr als 20 Jahren.

Privatisierung Von GERD BRÜGGEMANN

C eit Bundeskanzler Heimut Kohl in Seiner Regierungserklärung im Mai 1983 die Absicht verkundete, "den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückzuführen", die wirtschaftlichen Aktivitäten des Bundes also, wo nötig und möglich, zu privatisieren, ist wenig geschehen. Zwar tauchte das Thema im Jahreswirtschaftsbericht 1984 auf und das Bundesfinanzministerium als geschäftsführende Behörde wollte schon im Frühjahr eine Prüfung, welche Unternehmen für eine Privatisierung geeignet seien, abgeschlossen haben. Aber dabei blieb es bisher.

Jetzt meldete sich der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Friedrich Voss (CSU) zu Wort. Statt indes, wie erhofft, die Grundlinien künftiger Privatisierungspolitik aufzuzeigen, teilte er mit, was nach seiner Ansicht nicht zur Disposition stehe. Und da er an erster Stelle ein Unternehmen nannte, das sich nach allgemeiner Ansicht zur Privatisierung geradezu anbietet, darf Schlimmes befürchtet werden. Die Rede ist von der Deutschen Lufthansa, an der der Bund mit knapp 75 Prozent beteiligt ist.

Nun wird in diesem Zusammenhang natürlich nicht nur über die Fluggesellschaft diskutiert; es gibt auch eine Reihe von Beteiligungen in der Industrie, bei Banken und im Dienstleistungsgewerbe, aus denen der Staat sich zurückziehen kann, ohne schlimmeren Schaden zu nehmen, als daß einige angenehm gepolsterte Vorstandssessel für ehemalige Politiker und Staatssekretäre verlorengingen. Aber ein Verzicht auf die Lufthansa wäre ein falsches Signal.

Was den Staatssekretär Voss veranlaßt hat, zu den richtigen und vernünftigen Privatisierungsplänen der Bundesregierung in diesem besonders geeigneten Fall das falsche Signal zu geben, ist ebenso unklar wie die Frage, ob sein Vorgehen mit Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg abgestimmt war. Manches spricht dagegen. In Bonn wird die Vermutung gehandelt, Voss könnte im Auftrag seines Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß aktiv geworden sein, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Airbus ist.

Strauß wird nachgesagt, er argwöh-ne, die Lufthansa könne ihre Beschaffungspolitik ändern, sprich weniger Airbusse kaufen, wenn der Bund seinen Anteil auf 51 Prozent an weniger ist ohnehin nicht gedacht - reduziert. Solch Argwohn ist in jeder Hinsicht unbegründet. Die Lufthansa hat ihre Flotte bisher nach sachlichen Gesichtspunkten geordert, darunter reichlich Airbusse. Warum sollte sich das ändern?

Voss hat sich freilich gehütet, sich zu dieser Version zu äußern. Statt dessen erklärte er, man könne Stimmen, die einen Anteil von 51 Prozent für zu gering halten, um staatliche Luftverkehrspolitik zu betreiben, "nicht einfach mit der Hand wegwischen". Bei den Stimmen, die der Staatssekretär da erhört hat, handelt es sich vor allem um die des Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Heinz Ruhnau. Schon vor Monaten hatte der Lufthansa-Chef und ehemalige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ein umfangreiches Papier nach Bonn geschickt, in dem er seine Bedenken gegen eine Privatisierung, oder besser die ins Auge gefaßte Teilprivatisierung, vortrug.

D uhnaus Einwände zielen neben Adem von Voss vorgetragenen Gesichtspunkt auf die Möglichkeit, daß die "Identifizierung der staatlichen Administration" mit der Lufthansa als nationaler Linienfluggesellschaft spürbar verringert werde, ja er sieht die Gefahr, ausländische Interessen könnten Einfluß auf das Unternehmen gewinnen. Nun zeigt eine Prüfung der Ruhnau-Papiere, daß die zusammengestellten Bedenken doch wenig überzeugend sind. Weder wird eine nationale Luftverkehrspolitik behindert, noch droht ausländischer Einfluß. Daß auch die Lufthansa selbst bei einer Verringerung des Bundesanteils größere Flexibilität zum Beispiel bei den immer wieder notwendig werdenden Kapitalerhöhungen erhielte, sei nur am Rande erwähnt.

Wie wenig staatliche Luftverkehrspolitik und staatlicher Anteil an der nationalen Luftverkehrsgesellschaft miteinander zu tun haben, beweist das Beispiel der Schweiz, deren Swissair immer schon private Eigner hatte. Aber auch die Privatisierungsplane der britischen Regierung für British Airways deuten in keinem Aspekt darauf hin, daß in Whitehall künftig keine Luftverkehrspolitik mehr betrieben werden soll.

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg sollte sich deswegen von den Einwänden, die Voss und Ruhnau vorbringen oder noch für sich behalten, nicht irritieren lassen. Die Lufthansa gehört zu den Unternehmen, deren Privatisierung nötig und möglich ist. Wird die Fluggesellschaft von der Liste gestrichen, wäre das verbleibende Konzept nicht mehr viel

WERKZEUGMASCHINEN / USA versuchen, ihren Markt besser abzuschotten

### Die Talfahrt der Produktion setzt sich weltweit unvermindert fort

HEINZ HILDEBRANDT. Bielefeld Im vergangenen Jahr hat sich die weltweite Talfahrt der Werkzeugmaschinenproduktion unvermindert fortgesetzt. Erneut sank der Produktionswert - um 16 Prozent auf nur noch 18,9 Milliarden Dollar. Er lag damit fast um 30 Prozent unter den Werten von 1980 und 1981. Betroffen waren davon alle Anbieter.

Auch die Japaner, die seit 1982 in der Weltproduktion führen und damals die Amerikaner auf den zweiten Platz verwiesen und überhaupt die einst dominierenden Hersteller das Fürchten lehrten, mußten Einbußen hinnehmen. Die Stärke der Japaner liegt dabei weitgehend auf dem preis-lichen Sektor, was entgegen landläu-figer Meinung durchaus nicht auf ein niedriges Lohnniveau zurückzuführen ist, sondern auf kostensparende modernste Fertigungsverfahren. Da-211 gehören nicht mir roboterunterstützte Produktionen, sondern auch optimal verkürzte Durchlaufzeiten. Zudem haben die Japaner sehr schnell die Perspektiven computergesteuerter Anlagen erkannt und diese mit der ihnen eigenen Flexibilität weiterentwickelt.

Sorgenfrei sind aber die Japaner nicht mehr. Sowohl ihr Produktionsals auch ihr Exportvolumen ging 1983 zurück und zwar jeweils um zwölf Prozent, Auswirkungen vor allem der amerikanischen Importzurückhaltung. Es ist daher verständlich, daß man in Japan mit sehr viel Sorge die Forderungen der amerikanischen Produzenten nach Importrestriktionen betrachtet, die durchaus noch nicht vom Tisch sind.

Selbstverständlich richten sich sol-

**AUF EIN WORT** 

99 Im Fall der deutschen

Pharma-Industrie droht

erstmals die Gefahr,

kräftiger, international

erfolgreicher Industrie-

zweig nicht der auslän-

dischen Konkurrenz

sondern hausgemach-

ten Reglementierungen

erliegt. Wenn markt-

wirtschaftlich arbeiten-

de Unternehmen Büro-

kratien unterstellt wer-

den, gibt es keine Zu-

kunft mehr für diese In-

Prof. Dr. med. Hans Rüdiger Vogel, Hauptgeschäftsführer des Bundesver-bandes der Pharmazeutischen Indu-

Die für Fischereifragen zuständi-gen EG-Minister haben gestern die

Verhandlungen aufgenommen über

eine Verringerung des Sprottenfangs,

die Erhöhung der Beifangmengen bei

Wittling (Merlan) und ein neues Fi-

schereiabkommen der Gemeinschaft

mit den USA, da das alte im Juni

abgelaufen ist. Schwierigkeiten gibt

es bei der Frage, ob dem Wunsch Dänemarks nach einer Erhöhung der

Wittling-Beifänge von bisher zehn auf

20 Prozent stattgegeben werden soll. Vor allem Großbritannien widersetzt

sich diesen Bestrebungen. Bei den

Höchstfangmengen für Sprotten

schlägt die EG-Kommission dem Rat

vor, sie auf 100 000 Tonnen statt bis-

her 175 000 zu begrenzen.

Fangmengen in

der Diskussion

dustrie.

strie e. V., Frankfurt.

che Absichten in erster Linie gegen den Anhieter aus Fernost, sie wurden jedoch auch deutsche Hersteller hart treffen. Hinter diesen Plänen steht das Bemühen der amerikanischen Hersteller, ihren geschrumpften Bin-nenmarkt besser abzuschotten. Dort sank der Verbrauch an Werkzeugmaschinen 1983 um 45 Prozent. Die Produktion ging sogar um 50 Prozent auf 1,87 Milliarden Dollar zurück, die Exporte um 30 Prozent und der Import um 24 Prozent. Wesentlich bess hen dagegen die vorläufigen Zahlen

Ausland auch noch um 66 Prozent. Die Entwicklung in der Bundesre-publik zeigt ähnliche Aspekte auf. Auch hier sank die Werkzeugmaschinenproduktion 1983, und zwar um 4 Prozent auf 9,4 Milliarden Mark. Der Anfschwung war an der Branche vorbeigegangen, sie profitierte auch nicht von der positiven Entwicklung in der Automobilindustrie, denn diese investierte vor allem im Montagebereich, weniger jedoch in der mechanischen Fertigung wie dem Motoren- und Getriebebau, dem potentiellen Markt für Werkzeugmaschinen. Verringert haben sich im Vorjahr auch die Importe, allerdings nur um

für 1984 aus. Die Bestellungen aus

dem Inland stiegen im ersten Quartal

wieder um 93 Prozent, die aus dem

27 Prozent, Rückläufig waren jedoch auch die Exporte aus der Bundesrepublik, ihr Wert von 5,8 Milliarden Mark bedeutete ein Minus von sieben Prozent. Die größten Einbrüche gab es bei den Auftragseingängen, gegenüber dem schon niedrigen Vorjahreswert gingen sie um zehn Prozent auf 8,2 Milliarden Mark zurück, durchweg als Folge der rückläufigen Inlandsnachfrage. Hier aber zeigt sich jetzt ähnlich wie in den USA ein erster Lichtblick.

ein Prozent auf knapp 1,5 Milliarden

Mark. Der japanische Anteil daran be-

trug elf Prozent, 1981 waren es noch

Die Auftragseingänge sind im ersten Halbjahr 1984 deutlich gestiegen, sie lagen um 35 Prozent über den allerdings niedrigen Vorjahreswerten, bei den Inlandsaufträgen lag das Plus bei 41 Prozent, im Exportbereich bei 31

Das läßt zumindest hoffen, aber aus dem Schneider ist die Branche noch längst nicht. Trotz hartem Wettbewerb auf dem Weltmarkt, der an Schärfe sicher nicht nachlassen wird. haben die deutschen Werkzeugmaschinen-Hersteller auch in Zukunft ihre Chancen. Sie müssen allerdings mit ihren Angeboten auf der Linie liegen, die diese Zukunft aufzeichnet Das ist vor allem die Mitwirkung am Aufbau computergesteuerter, integrierter Fertigungsstraßen, bei denen neben industrieller Steuerungstechnik auch entsprechende System software gefordert wird.

BRUTTOSOZIALPRODUKT

### Der Anteil der Investitionen steigt bis 1988 auf ein Viertel

Von einem jährlichen Wirtschaftswachstum von real 2,5 Prozent bis 1988 geht die Bundesregierung in ihrer gesamtwirtschaftlichen Projektion aus. Dabei soll der Anstieg des Preisniveaus auf durchschnittlich drei Prozent begrenzt werden. Die Zahl der Erwerbstätigen wird nach dieser Vorausschau des Wirtschaftsministeriums um jährlich 0,5 Prozent zunehmen, und zwar von 25.2 auf 25.8 Millionen zwischen 1983 und 1988. Die Aussichten für eine befriedi-

gende gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine Verbesserung der Beschäftigungslage hingen entscheidend vom Investitionsklima ab. Dieses günstig zu gestalten sei das Hauptziel der mittelfristigen wirtschafts- und finanzpolitischen Strategie der Bundesregierung.

Nach dieser Projektion wird der Anteil der Brutto-Investitionen am Sozialprodukt, der im vergangenen

HANS-J. MAHNKE, Benn Jahr bei 21,7 Prozent lag, bis 1988 auf 25 Prozent steigen. Noch stärker als der Rückgang des Anteils des privaten Konsums von 56 auf 55 Prozent werde der des Staatsverbrauchs (von 20 auf 18 Prozent) ausfallen. Der Anteil des Außenbeitrages werde unverändert bei 25 Prozent liegen.

Die Bundesregierung geht davon aus, daß Tarifauseinandersetzungen das mittelfristige Wirtschaftswachstum nicht beeinflussen würden. Es werde erwartet, daß künftige Arbeits zeitregelungen ausreichend flexibel sein werden und die Unternehmen nicht untragbar belasten werden. Die Weltwirtschaft zeige insgesamt

ein wieder freundlicheres Bild. Konjunkturelle Risiken könnten sich in den USA aus dem doppelten Konsolidierungbedarf bei Bundeshaushalt und Handelsbilanz ergeben. Je länger die Konsolidierung aufgeschoben werde, um so größer werde das Risiko eines heftigen Umbruchs.

**EG-SUBVENTIONSKODEX** 

### **Bangemann stimmt Ansicht** der Stahlindustrie zu

Der deutschen Stahlindustrie sei eine Verlängerung des EG-Subventionskodex für diesen Wirtschaftszweig und höhere als bisher vorgesehene Hilfen in anderen Mitgliedstaaten unzumutbar. Damit stimmte Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann der vor einigen Tagen von der Stahlindustrie geäußerten Auffassung zu, daß der Subventionskodex wie vorgesehen Ende 1985 ausbufen müsse. Nach den geltenden Bestimmungen dieses Kodex dürfen von 1986 an außer Zinssubventionen für vorher gewährte Darlehen und für das Eintreten aus Bürgschaften hinaus keine Beihilfen mehr gewährt oder gezahlt werden. Diese Frist könnte nur nach einstimmiger Ratsentscheidung gemäß Artikel 95 des Montan-Union-Vertrages verlängert

Der Bundeswirtschaftsminister hat vor einigen Tagen in einem Gespräch mit EG-Vizepräsident Davignon und

HANS-J. MAHNKE, Bonn EG-Kommissar Andriessen die große Sorge der Bundesregierung gegenüber Plänen anderer EG-Mitgliedsländer deutlich gemacht, die Umstrukturierung der Stahlindustrie mit zusätzlichen Hilfen über die Frist des Subventionskodex hinaus zu subventionieren. Denn dadurch würde die gesamte Stahlpolitik der Gemeinschaft und das bisher bei der Umstrukturierung Erreichte in Frage gestellt werden. Auch die Glaubwürdigkeit der EG-Kommission und des Ministerrats wäre unter solchen Um-

> Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums haben die beiden Mitglieder der EG-Kommission die deutsche Auffassung grundsätzlich geteilt. Sie hätten zugesagt, in diesem Sinne auf andere Mitgliedstaaten der EG einzuwirken. Allerdings lägen Anträge auf Verlängerung der Subventionszahhingen in Brussel noch nicht vor. Die Kommission wolle jedoch Kontakt mit den Regierungen aufnehmen.

ständen gefährdet.

INDUSTRIEKONJUNKTUR

# Ifo: Erholung geht weiter, aber mit weniger Dynamik

Das verarbeitende Gewerbe in der Bundesrepublik erwartet nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, daß die Erholung der Industrieproduktion noch zumindest bis Ende 1985 anhalten wird, wenn auch in geringerem Tem-po als in diesem Jahr. In der im Juli erstellten Prognose hätten die 400 beteiligten Großunternehmen ihre Voraussagen vom Januar für dieses Jahr um 0,75 Prozentpunkte nach unten auf ein Produktionswachstum von 3,8 Prozent korrigiert. Dies, so berichtete das Institut gestern, ist überwiegend auf den Arbeitskampf in der Metallindustrie und seine Folgen zurückzuführen.

Da ein Teil der Ausfälle erst im nächsten Jahr aufgeholt werden könne, seien die Produktionserwartungen für 1985 nun um einen halben Prozentpunkt höher mit zwei Prozent angegeben worden. Bei der nominalen Umsatzentwicklung werde für 1984 im Inland ein Plus von vier Prozent erwartet, ein Prozentpunkt weniger als in der Schätzung von Januar. Dieser leichte Rückgang werde allerdings durch die dynamische Entwicklung beim Export kompensiert.

Für 1984 erwarteten die Unternehmen ein Umsatzplus im Export von neun Prozent, nach plus zwei Prozent im Jahr 1983. Dazu trage die weltwirtschaftliche Erholung bei, vor allem aber der Wettbewerbsvorteil durch den hohen Dollarkurs. So habe die deutsche Ausfuhr in die USA Anfang in der Eisen- und Stahlindustrie.

AP, München dieses Jahres um knapp 60 Prozent über dem Wert vom Vorjahr gelegen. Für 1985 erwarten die Unternehmen ein Umsatzphus im Inland von fünf Prozent, aber nachlassende Wachstumsimpulse aus dem Ausland. Lediglich um sechs Prozent glaube die Industrie im kommenden Jahr ihre Ausfuhren steigern zu können. Damit werde die Industrieproduktion ihre konjunkturelle Erholung in allen Industriehauptgruppen mit Ausnahme der Investitionsgüterindustrie nur abgeschwächt fortsetzen. In der Verbrauchsgüterindustrie dürfte sie sogar in eine Stagnation einmünden, warnten die Wirtschaftsforscher.

Die Investitionsneigung der Unternehmen habe sich "unverkennbar gefestigt und verstetigt". Gegenüber Januar seien die Investitionsansätze für 1984 zwar nur um einen Prozentpunkt auf ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Doch 1985 wollten die Unternehmen nun sechs Prozent mehr für Investitionen ausgeben.

Etwas günstiger als im Januar schienen auch die Aussichten für die Arbeitsplätze. Zwar bedeuteten die Angaben der Unternehmen hochgerechnet für dieses und das nächste Jahr einen Abbau von insgesamt 100 000 Arbeitsplätzen. Doch seien das 60 000 weniger als noch nach den Voraussagen vom Januar. Von dem Abbau betroffen dürften weiterhin hauptsächlich die Beschäftigten im Grundstoffbereich sein, namentlich

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

UdSSR steigert Ölexport

New York (VWD) - Wirtschaftliche Probleme im Inland zwingen die Sowjetunion gegenwärtig, den Erdölexport in den Westen zu forcieren. Um die wegen schlechter Ernte notwendigen Getreideimporte aus dem Westen finanzieren zu können, haben die UdSSR und andere Ostblock-Länder die Ausfuhr von Rohöl und Mineralölprodukten im laufenden Quartal um weitere 100 000 Barrel pro Tag (BPD) auf eine Rate von rund 1,8 Mill. BPD erhöht, geht aus Daten der Internationalen Energie-Agentur in Paris hervor. 1980 waren es nur 1,1 Mill. BPD. Da die sowjetische Rohölförderung bestenfalls stagniert, nach anderen Berichten sogar leicht rückläufig ist, gehen die erhöhten Exporte zumindest zum Teil zu Lasten des In-

Finanzberatungen

Straßburg (VWD) - Die Finanznot der Europäischen Gemeinschaft und die schwierigen Beitrittsverhandlungen mit Spanien und Portugal stehen im Mittelpunkt der Sitzung des Europäischen Parlaments (EP) von heute bis Donnerstag in Straßburg. Die Parlamentarier erwarten einen Bericht über die Finanzlage der EG. Der Ministerrat hatte sich am Freitag nicht auf einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt einigen können. Die Minister hatten das Haushaltsloch auf 2,24 Mrd. DM beziffert.

Autoimporte gesunken

Paris (J.Sch.) - Die französischen Automobilimporte sind in diesem Jahr erstmals zurückgegangen. Je-doch hatten die ausländischen Wagen unter der Absatzkrise weniger zu leiden als ihre inländischen Konkurrenten. So erhöhte sich ihr Zulassungsanteil im 1. Halbjahr 1984 (1983) auf 34,93 (31,54) Prozent. Mehr als jeder dritte in Frankreich verkaufte Wagen war damit ein Ausländer. An der Spitze stand Ford mit 7,93 (7,14) Prozent efolgt von VW-Audi mit 5,63 (5,85), Fiat mit 5,46 (4,47), General Motors-Opel 4,15 (3,83) und der Austin-Gruppe mit 1,65 (1,51) Prozent. Aufgeholt haben BMW und Mercedes, während die Japaner unter ihrem behördlichen Drei-Prozent-Limit blieben.

Medica" mit Börse Düsseldorf (dpa) - Die Geräteausstellung zur Düsseldorfer "Medica",

Was bei den Kreditinstituten übrigbleibt Erfolgsrechnung 1983 in Mrd DM

einem der weltgrößten medizinischen Fortbildungskongresse, wird in diesem Jahr vom 21. bis 24. November erstmals mit einer Börse für Lizenzen, Patente und Technologietransfer verbunden. Geplant ist, damit ein Forum für Angebot und Nachfrage im medizinisch-technischen Bereich zu

Japan lädt ein

Tokio (VWD) - 50 Unternehmer aus den USA, Kanada und Westeuropa will das japanische Ministerium für Internationalen Handel und Industrie (MITI) für den 25. September bis 18. Oktober nach Japan einladen. Ziel des von MITI und vom japanischen Wirtschaftsverband Keidanren sowie der japanischen Außenhandelsorganisation Jetro geförderten Programms ist, den aus je 21 Unternehmern bestehenden Gruppen Gelegenheit zu geben, Charakteristiken des japanischen Managements und Vertriebssystems kennenzulernen.

Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute, die sich schon 1981 und 1982 günstig entwickelte, ha-be sich im Geschäftsjahr 1983 er-neut verbessert, stellt die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht für August fest. Der Jahres-überschuß erhöhte sich 1983 um rund 16 Prozent auf insgesamt 19,4 Mrd. DM. Auch der Staat profitiert von diesem positiven Ergebnis: Von dem 7,4 Mrd. DM Überschuß der Sparkassen flossen 5,2 Mrd. DM in die Staatskasse. Die Kreditbanken wurden mit 61 Prozent be-

Mit TWA nach & durch die USA.

# New York. New York.

TWA startet zweimal täglich von Frankfurt nach New York: um 10.50 und um 13.55 Uhr. Dort sorgen unsere eigenen Terminals für eine bequeme Einreise in die USA und beste Verbindungen zu über 60 Städten der Staaten.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



ads fills

FRANKREICH / Zinsen wieder auf Niveau von 1981

### Abkopplung vom Dollar

Auch das französische Zinsniveau ist ins Rutschen geraten, obwohl die US-Zinsen hoch geblieben sind. Frankreich profitiert damit indirekt von der deutschen Stabilisierungspolitik, die es der Bundesrepublik erlaubte, sich von der amerikanischen Zinsentwicklung weitgehend abzukoppeln. Im Schutze des Europäischen Währungssystems (EWS) konnte die französische Notenbank die Zinsermäßigungspolitik der Bun-

desbank nachvollziehen. Zum vierten Mal innerhalb von vier Monaten hat die Banque de France ihren Interventionszins am Geldmarkt um einen Viertelpunkt ermäßigt. Mit elf Prozent für Tagesgeld entspricht das Zinsniveau demjenigen kurz vor der sozialistischen Machtübernahme Danach waren die Geldmarktzinsen zur Verteidigung des Franc bis auf 20 Prozent in die Höbe getrieben worden.

Nachdem die französischen Banken, deren wichtigste Refinanzierungsquelle der Geldmarkt ist, Mitte August den bis dahin seit Anfang 1983 unveränderten Basiszins (für Ausleihungen an erste Adressen) von 121/2 auf 12 Prozent ermäßigt hatten, erwartet das Finanzministerium noch

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris vor Jahresende eine neue Kreditverbilligung. Die Banken dagegen möchten zunächst einmal abwarten, wie sich der Franc im EWS behauptet.

Gegenwärtig wird er vor allem durch die relative Schwäche der D-Mark gegenüber dem Dollar geschützt. Aber früher oder später muß er wegen der seit seiner letzten Abwertung (März 1983) insbesondere gegenüber der Bundesrepublik entstandenen Inflationsdifferenz unter Druck geraten. Allerdings ist nicht sicher, ob die Banque de France dann die Zinsen wieder erhöht. Paris könnte auch "rechtzeitig" abwerten. Am französischen Rentenmarkt je-

denfalls spekuliert man auf weitere Zinssenkungen. So hat sich allein in der letzten Woche die Rendite für private Anleihen auf 13,51 (13,64) Prozent durch staatlich garantierte (über sieben Jahre Laufzeit) auf 12,28 (12.43) Prozent ermäßigt. Die noch leicht über diesen Sätzen neu emittierten Anleihen finden reißenden Absatz Denn es winkt eine Realverzinsung von über acht Prozent, falls sich die OECD-Prognose bestädaß die französische Inflationsrate von zur Zeit 742 Prozent bis Ende nächsten Jahres auf fünf Prozent zurückgeht.

ITALIEN / Ein Plan der Notenbank sieht Umstellung der Lira vor - Franc als Vorbild

# Drei Nullen sollen gestrichen werden

GÜNTHER DEPAS, Mailand Forte, Mitte Juli dieses Jahres erst-

Spätestens wenn sich die Inflationsrate bei einer einstelligen Zahl stabilisiert hat und keine zweistelligen Horrorzahlen mehr zu befürchten sind, wird die italienische Währung die Mehrzahl ihrer Nullen verlieren. Eine Planstudie der Zentralbank sieht vor, daß der heutige Nominalwert der Lira im Verhältnis von 1000 auf 1 umgestellt wird, also drei Nullen gestrichen werden. Ähnlich gingen 1964 die Franzosen vor, die 100 alte in einen neuen Franc umwandelten.

Der von dem Vizedirektor der Banca d'Italia, Antonio Fazio, ausgearbeitete Plan sieht für die Umstellung einen Zeitraum von zwei Jahren vor. Die vor kurzem auf den Markt gelangte neue 100 000-Lire-Banknote ist bereits so gestaltet, daß drei Nullen weggelassen werden können, ohne das zeichnerische Gesamtbild zu stören. Kärne es heute schon zu der Umsteilung, läge der Wert der D-Mark und des Schweizer Franken unter dem der neuen Lira. Der Lirakurs betrüge dann etwa 1,80 D-Mark.

Das Projekt erscheint den Währungsexperten aber noch verfrüht zu sein. Von dem italienischen Europaminister, dem Sozialisten Francesco

mals in aller Öffentlichkeit propagiert, ist die Umstellung von der weichen auf die harte Lira inzwischen von dem christlich-demokratischen Schatzminister Giovanni Goria nur als Endpunkt einer Sanierungsphase deklariert worden, in der alle strukturellen Probleme der italienischen Wirtschaft – vom Abbau des Haushaltsdefizits bis zur Beseitigung der Indexbindung von Löhnen und Gehältern – gelöst werden müssen. Die Einführung der neuen Lira ist nur möglich, wenn die Gewißheit besteht, daß es zu keiner neuen Inflationswel-

Als Gründe für die Schaffung einer neuen Lira nennt die Banca d'Italia vor allem die Vereinfschung der Rechenoperationen in Wirtschaft und Verwaltung sowie den psychologi-schen Einfluß auf die Bevolkerung, der von einer solchen Zäsur ausgehen würde. Wirtschaftsbeobachter heben in diesem Zusammenhang nicht zuletzt die politische Wirkung hervor. die eine Ümstellung ausüben dürfte, wenn hinter ihr eine von einem Sozialisten geführte Mitte-Links-Koalition

Den Übergang zu einer einstelligen

Inflationsrate wird die italienische Wirtschaft nach zehnjähriger Gewöhnung an zweistellige Zahlen voraussichtlich bereits zur Jahreswende schaffen. Die Voraussetzung für eine Währungsumstellung unter den Bedingungen, die wirtschaftspolitisch als sinnvoll gelten, wird dagegen erst in zwei Jahren erfüllt sein, wenn wie geplant die Inflationsrate von heute zehn Prozent und sieben Prozent im Jahre 1985 auf fünf Prozent gesunken

Stets vorausgesetzt, daß es bis dahin international nicht wieder zu einem neuen Inflationsschub kommt, dem sich Italien am allerwenigsten entziehen könnte. Die Erfahrung lehrt in dieser Hinsicht nichts Gutes: Schon in dem von dem damaligen Haushalts- und Planungsminister Filipo Maria Pandolfi im Jahre 1978 ausgearbeiteten Dreijahresplan sollte die Umstellung von der weichen auf die harte Lira am Ende dieser Dreijahresspanne erfolgen. Pandolfi konnte eben nicht ahnen, daß ausgerechnet im Jahre 1981 die Inflationsrate die 20-Prozent-Marke überschreiten würde – und damit zunächst alle Plane zunichte machte, die Lira von ihren Nullen zu befreien.

BERGARBEITERSTREIK / Neue Verhandlungen

# Scargill gegen Urabstimmung WILHELM FURLER, London legung des Konflikts unter Druck zu

Spitzen-Vertreter der staatlichen Kohle-Behörde National Coal Board und der britischen Bergarbeiter-Gewerkschaft NUM haben in Edinburgh ihre Verhandlungen zur Beendigung des sechsmonatigen Streiks im Kohleberghau fortgesetzt. Die Eingangsverhandlungen waren am Sonntag nach nur zwei Stunden abgebrochen worden, ohne daß Erklärungen über bisherige Fortschritte abgegeben

Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund einer Resolution statt, die auf dem Jahreskongreß des Dachverbandes der britischen Gewerkschaftsorganisation TUC in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Darin werden alle Gewerkschaften zur "totalen Unterstützung" der Bergleute-Gewerkschaft aufgerufen. Der Transport von Kohle und Koks sowie von Kohle ersetzendem Öl soll unterbunden werden. Die Führung des TUC unter ihrem neuen Generalsekretär Norman Willis ist entschlossen, diese Resolu-tion so weit wie möglich in die Tat umzusetzen, um Regierung und Arbeitgeberseite zu Konzessionen und damit zu einer mögtichst raschen Bei-

Eine der stärksten Stützen der militanten Bergarbeiter ist die mächtige Transportarbeiter-Gewerkschaft. Sie wird von heute an mit den Funktionären der Bergarbeiter-Gewerkschaft über wirksamere Solidaritätsaktionen ihrer Mitglieder beraten. In die Blockade von Kohle- und Öltransporten sollen vor allem Seeleute, Eisenbahner und Lkw-Fahrer einbezogen werden, deren Unterstützung bislane nur äußerst halbherzig war.

Der linksradikale Präsident der Bergleute-Gewerkschaft, Scargill, hat inzwischen Presseberichte zurückgewiesen, wonach über das Ergebnis der gegenwärtigen Verhandlungsrunde von den Gewerkschaftsmitgliedern in einer Urabstimmung entschieden werden soll. Ein solches Ergebnis, wenn es überhaupt zustande käme, werde von einer Delegierten-Konferenz bewertet. Bislang hat sich die Führung der Bergarbeiter-Gewerkschaft hartnäckig geweigert, unter ihren Mitgliedern eine Urabstimmung für oder gegen eine Fortsetzung des Arbeitskampfes abhalten zu

#### Venezuela bleibt auf Sparkurs

rtr, Caracas

Venezuela ist nach den Worten seines Präsidenten Jaime Lusinchi dabei, die Wirtschaftskrise zu überwinden. In einer vom Fernsehen übertragenen Rede an die Nation forderte er am Sonntag abend zugleich seine Landsleute zu harter Arbeit und weiteren Opfern auf. Lusinchi verwies auf die Maßnahmen, die seine Regierung in ihrer siebenmonatigen Amtszeit zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben, zur Belebung der Wirtschaft und zur Erhaltung des Lebensstandards ergriffen habe. Auch 1985 müsse im Haushalt gespart werden, kündigte der Präsident an. Die Regierung werde zugleich eine "maß-voll expansive" Wirtschaftspolitik einleiten, vor allem, um die Importe 21 verringern.

Die Preissteigerung, die in diesen Jahr voraussichtlich 15 bis 20 Prozent betragen wird, werde unter Kontrolle gebracht werden. Höhere Preise seien jedoch notwendig, um die gestiegenen Kosten aufgrund der massiven Abwertung der Landeswährung im vergangenen Jahr aufzuwiegen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung sei zwischen 1978 und 1983 um 19,7 Prozent gefallen, betonte Lusinchi. Es sei jedoch utopisch | anzunehmen, daß das Land schon unter seiner fünfjährigen Amtszeit den Lebensstandard von 1978 wieder er-

Zu den Umschuldungsverhandlun-gen mit den Gläubigerbanken unterstrich er die venezolanische Verhandlungsposition, den Internationalen Währungsfonds (IWF) aus den Verhandlungen herauszuhalten. Venezuela ist mit 34 Mrd. Dollar im Ausland verschuldet.

# Erträge steigen um sieben Prozent

CLAUS DERTINGER, Frankfuri

Bei leicht nachlassendem gesamtwirtschaftlichen Wachstum rechnet die BHF-Bank im nächsten Jahr mit einem geringeren Anstieg der Unternehmenserträge um rund sieben Prozent als in diesem Jahr (etwa neun Prozent). Auf Basis dieser Schätzungen ergibt sich derzeit eine Börsenbewertung mit dem durchschnittlich 10,1fachen der 85er Erträge.

In der Chemie- und Bauindustrie erwartet sie wegen stagnierender oder schwächerer Branchenkonjunktur niedrigere Ergebnisse, und zwar besonders bei den Großchemiekonzernen. Bei BASF wird nach einem diesjährigen Gewinnanstieg von 20,50 auf 24,50 DM je Aktie mit einem Rückgang auf 19 DM gerechnet, für Bayer lauten die entsprechenden Werte 26,50 DM, 32 DM und 27 DM und für Hoechst 23,50 DM, 28 DM und 23 DM. Den Rückgang der nach der DVFA-Formel berechneten Erträge begründet die BHF-Bank vor allem mit dem Wegfall von Sondereinflüssen, die 1984 für einen Gewinnsprung sorgen; sie betrachtet das Ertragsni veau trotzdem als hoch.

Einige Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, besonders im Elektrosektor, sollten von der anhal tenden Automatisierungswelle profitieren und überdurchschnittliche Gewinnzuwächse erzielen. So zum Beispiel SEL von elf Mark im letzten und in diesem Jahr auf 15 DM, PKI von 29.50 über 35 auf 40 DM und Siemens von 44,50 über 52 auf 58 DM sowie Nixdorf von 20 DM (1984) auf 24 DM. Für Mannesmann schätzt die Bank einen Anstieg von 7,50 über 13 auf 16 DM und für Porsche eine Verbesserung von 58 über 75 auf 95 DM.

IWF / Einfuhr der Dritten Welt ist stark gesunken

## Die USA importierten mehr

Die Entwicklungsländer haben nach einer Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) im ersten Quartal 1984 ihre Importe stark reduziert, um angesichts der steigenden Zinssätze das Geld für die Tilgung der hohen Auslandsschulden aufzubringen. Wie es in der IWF-Untersuchung heißt, sanken die Importe Brasiliens gegenüner dem vierten Quar-tal 1983 um eine Milliarde Dollar auf 3.4 Mrd. Dollar.

Brasilien ist das im Ausland am höchsten verschuldete Land und zugleich größter Käufer Lateinamerikas. Anfang der 80er Jahre erreichten die brasilianischen Importe pro Quartal noch einen Umfang von etwa sechs Milliarden Dollar.

Bei den Industrieländern stellt der IWF dagegen einen steigende Impor-

Jahres erhöhten sich die Importe der Industriestaaten gegenüber dem glei-chen Zeitraum 1983 um 11,3 Prozent auf 664,5 Mrd. Dollar.

Allein die USA konnten ihre Importe im Berichtszeitraum um 31,8 Prozent auf 167,5 Mrd. Dollar steigern. Für die Bundesrepublik errechnete der IWF dagegen nur einen Importanstieg um 2,1 Prozent auf 79,6 Mrd. Dollar. Beträchtlich fällt die Steigerung der Japaner mit 11,5 Pro-zent auf 68,9 Mrd. Dollar aus.

Ähnlich wie bei den Ländern der Dritten Welt sieht das Ergebnis der weniger industrialisierten Länder Eu-ropas aus. Mit Ausnahme Portugals sank der Umfang der Wareneinfuhren in den ersten drei Monaten 1984 in Griechenland, der Türkei, Rumänien Ungarn und Jugoslawien.

POLEN / Kräftiger Gewinnanstieg bei Intershop

### Laden-Kette wird ausgebaut ten pragmatische Erwägungen eine Rolle. Außerdem erhält die Regie-

dig sind."

Die polnischen Intershop-Läden, Pewex", in denen ausschließlich für Westdevisen eingekauft werden kann, haben im vergangenen Jahr ei-nen Reingewinn von 281 Mill. Dollar gemacht. Das sind 120 Mill. Dollar mehr als 1982, erklärte "Pewer"-Ge-neraldirektor, Tadeusz Bielski. Die staatliche Ladenkette verfügt über 650 Geschäfte, in denen man alles von der Nadel bis zur Hi-Fi-Anlage westlicher Produktion und polnischer Exportproduktion kaufen kann. Das Netz soll weiter ausgebaut werden, ebenso der bisherige Mitarbeiter-stamm von 4500 Bediensteten.

In einem Land, in dem viele Menschen Verwandte im Westen und auch ein Devisenkonto haben, hätte diese staatliche Ladenkette weiterhin Zukunft, sagte der Konzernschef Laut Bielski ist das "Pewex"-System kein Widerspruch zum marxistischen Gleichheitsprinzip". Hier spiel-

Für den Westtouristen seien die "Pewex"-Waren zudem noch billiger als in der Heimat. Whisky bester Qualität kostet bei "Pewex" zum Beispiel 4,80 Dollar pro Flasche, ein paar Jeans der Güteklasse I 17 Dollar. Bielski betrachtet die "Pewex"-Geschäfte als "Schwamm", der die Dollars und andere Westvaluta vom polnischen Schwarzmarkt absaugt und für die dann die Regierung Robstoffe und Ersatzteile im Westen kaufen kann. Er sprach ferner davon, daß für viele Polen die "Pewex Geschäfte eine "verzauberte Welt" seien. Ein polnischer Journalist dozierte: In unserer klassenlosen Gesellschaft haben wir zwei Grundklassen: Eine, tile Zugang zu Devisen und zu Pewer

hat. Die andere, die diesen nicht hat

rung "harte Vahıta, die zur Stimulie-

rung der eigenen Produktion notwer-



### In letzter Minute. Ein Fall für Telex.

Geschäftsleute erreichen mit Telex auch im letzten Moment noch ihr Ziel. Dafür sorgen die vielen Möglichkeiten von Telex.

Zum Beispiel die Schnelligkeit: Per Telex läßt sich eine schriftliche, rechtsverbindliche Buchung innerhalb weniger Minuten bis ans andere Ende der Welt schicken. Wobei es keine Rolle spielt, ob dort gerade Tag oder Nacht ist. Denn Telex empfängt alle eintreffenden Nachrichten. Und bestätigt sie durch Austausch der Kennung am Ende der Nachricht.

Darüber hinaus ist Telex auch gut gerüstet, wenn es mal kräftig hin und her geht. Telex ist dialogfähig. Das heißt, per Telex kann ein Teilnehmer ohne Unterprechung die Fragen des anderen beantworten und umgekehrt. Außerdem haben danach beide die ganze Unterhaltung schwarz auf weiß für die Ablage. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, daß es immerhin über 1,4 Millionen Anschlüsse rund um die Erde gibt und daß Telex außerdem mit Teletex zusammenarbeitet. Was beweist, daß Geschäftsleute mit Telex mehr erreichen.

Wieviel, sagt Ihnen geme die Technische Vertriebsberatung Ihres Fernmeldemates. Die Rufnummer finden Sie Post im Telefonbuch unter "Post".

KAPITAL & WERT / Vorstände zurückgetreten

## DAL erwirkt Arrestbefehle

Die beiden in der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) und der Anlagegenossenschaft Kapital & Wert (K & W) in die Schußlinie geratenen Kapital & Wert-Vorstände Twe Gabbert und Jochen Stummel sind zurückgetreten.

mulk

5-31-5;

31. 24 Sep

The same of the sa

Se same

Sci. Carried

Contract to

and the same

STORY WIND

The state of the s

124 E

97-11 (n 2)

4. = 1

-

2011 Fure 7th

igen:

Prozen

ALER PROPERTY

. . . . .

n mel

 $m_{i,\mathbf{x},q_{i}}$ 

Hintergrund für den Schritt bildet ein von der DAL beim Landgericht Mainz erwirkter Arrest in Höhe von knapp 18,7 Mill DM auf das Vermōgen der K & W. Würde dieser Arrest zurestellt, müßte die Anlagegenossenschaft Konkurs anmelden. Zwar hat K & W gegen den Arrest Berufung beim Oberlandesgericht Koblenz eingelegt, aber zunächst sind damit die Konten der K & W gesperrt. Damit soll verhindert werden, daß Vermögen verschoben wird, so DAL-Vorstandsvorsitzender Prof. Wielens, der auch gegen DAL-Gründer und Ex-Vorstand Kühl, dessen ehemaligen Stellvertreter Zöller und den früheren DAL-Steuerberater Paulus und seine Frau sowie gegen Stummel in der Schweiz Arrestbefehle erwirkte. Die DAL will nach Angaben von

INGE ADHAM, Frankfurt Wielens der K & W den Arrest vorerst nicht zustellen. Denn man wolle durch den Arrest nicht die Genossenschaft und ihre Mitglieder treffen. Im Klartext: Mit einer K & W mit anderem Management wäre die DAL durchaus bereit zu verhandeln. Dabei geht es vor allem um die Wahrung von DAL-Ansprüchen gegen die RSB (früher Geld und Wert), eine Kühl-Gründung, die ebenso wie DAL mit der K & W kooperierte und dabei zum Schaden der DAL begünstigt worden sem soll

> Am Donnerstag haben die rund 9000 Kapital & Wert-Genossen auf einer außerordentlichen Vertreterversammlung in Mainz, die über eine Kapitalerhöhung bei der Genossenschaft entscheiden soll, Gelegenheit, Weichen zu stellen. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung zwischen K & W und DAL im Zuge des "Großreinemachens" bei dem notleidend gewordenen Leasingunternehmen. Aufschluß über die genaue Höhe der dort angefallenen Fehlbeträge wird ein inzwischen für "frühestens" Anfang 1985 angekundigtes Treuarbeit-Gutachten geben.

WERBEWIRTSCHAFT / Sechs bis sieben Prozent Plus

### Der Aufschwung geht weiter

Der Wirtschaftsaufschwung ermutigt die Unternehmen zu mehr Werbung." So begründet der Zentralausschuß der Werbewirtschaft (ZAW) in Bonn seine Erwartung, daß die Werbeeinnahmen der Medien in diesem Jahr um sechs bis sieben Prozent steigen werden. Grundlage dieser Prognose ist eine Befragung der 42 ZAW-Mitgliedsorganisationen. Sollte sie sich als richtig erweisen, dann müßten in diesem Jahr die Werbeumsätze um knapp 1 Mrd. DM auf über 15 Mrd. DM steigen.

Der Spitzenverband der Werbewirtschaft räumt allerdings in seiner Mitteilung ein, daß der derzeitige Höhenflug zum Teil auch Ausdruck einer Verschärfung des Wettbewerbs ist; dies gelte vor allem am Automarkt und im Computerbereich. Hier seien viele Unternehmen von den Marktverhältnissen gezwungen worden, ihre Werbeaktivitäten auszuwei-

Im übrigen wächst bei den ZAW-Mitgliedsverbänden der Optimismus:

hg. Bonn Fast zwei Drittel der Organisationen rechnen jetzt mit einer weiteren Steigerung der Werbeetats, teilt der Zentralausschuß weiter mit; bei der letzten Befragung im Frühjahr seien es

> ben ein. \_Noch einmal davongekommen" ist die Branche offensichtlich aus dem Arbeitskampf in der Druckindustrie. Niemand habe "katastrophale Folgen" beklagt, berichtet der ZAW; drei Prozent meldeten starke und 36 Prozent erhebliche Auswirkungen. Geringe oder gar keine Folgen hätten 61 Prozent der Organisationen zu spüren bekommen. Der Spitzenverband schließt daraus, daß viele Unternehmen ihre durch den Arbeitskampf verhinderten Werbeeinschaltungen anschließend nachgeholt haben. "Äu-Berst stabil" ist laut ZAW die Arbeitsmarktlage für die 310 000 Beschäftigten in der Werbung und ihren Zu-

lieferbetrieben.

WOHNUNGSBAU / Prof. Ernst Helmstädter zur Kritik des Kronberger Kreises

## Förderung keine Kapital-Fehlleitung

Gegen die Vorwürfe, der Wohnungsbau absorbiere zu viel Kapital, so daß nicht genügend Raum für gewerbliche Investitionen bleibe, hat sich Professor Ernst Helmstädter von der Universität Münster gewandt. In einem gestern in Bonn vorgelegten und im Auftrag des Verbandes der privaten Bausparkassen angefertigten Gutachten kommt Helmstädter, der auch Mitglied des Sachverständigenrates ist, zu dem Ergebnis, in der Bundesrepublik gebe es keine Kapitalfehllenkung in den Wohmungsbau; daher werde dadurch weder das Wirt-

schaftswachstum geschwächt, noch die Arbeitslosigkeit erhöht. Helmstädter bezog sich in seinem Gutachten vor allem auf die Kritik des "Kronberger Kreises" und auch der Deutschen Bundesbank an der staatlichen Wohnungsbaupolitik, die zu einer Kanitalfehllenkung in den Wohnungssektor geführt habe. Der Kronberger Kreis" spitzte diese Kritik im Juni dieses Jahres auf die griffige These zu Es werden immer mehr Schlafplätze und immer weniger Arbeitsplätze geschaffen." Ähn-

PETER JENTSCH Bonn lich hatte die Deutsche Bundesbank in ihrem Geschäftsbericht 1982 kritisiert, daß ein großer Teil der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis z.B. über Steuervergünstigungen in den Wohnungssektor geleitet worden sei.

In seinem Gutachten kommt Helmstädter zu dem Schluß, von einer Kapitalfehllenkung könne mit Ausnahme des inzwischen bereits revidierten Bauherrenmodells generell keine Rede sein, allenfalls von einer "politisch gewollten Kapitahumlenkung".

So könne trotz der niedrigen Ei-

genkapitalquote keine Rede davon sein, daß von der Finanzierungsseite Restriktionen für gewerbliche Investitionen bestünden. Helmstädter: Nicht weil zu wenig Mittel vorhanden sind, wird wenig investiert, sondern weil die geringen Ertragsaus sichten die Verschuldung nicht lohnen." Im übrigen habe die Bundesbank gerade darauf hingewiesen, daß sich die Ersparnisbildung der Unter-nehmen von 1981 bis 1983 mehr als verdoppelt habe, von 29,1 Mrd. DM auf 72.1 Mrd.DM. Bessere Ertragsaussichten würden die zu mehr Inve-

stitionen erforderliche Verschuldung (Senkung der Selbstfinanzierungsquote) ermöglichen.

Im übrigen sei derjenige Investor, der in das eigene Haus oder in das eigene Unternehmen investieren wolle, stets zu außerordentlichen Sparleistungen speziell für diesen Zweck bereit. Diese Sparleistungen werde er in gleichem Umfang für andere Zwecke nicht erbringen. Das entsprechende Eigenkapital stehe somit in gleicher Höhe für andere Investitionen nicht zur Verfügung.

Auch die These, durch Wohnungsbauinvestitionen würden lediglich "Schlafplätze", durch Industrieinvestitionen aber "Arbeitsplätze" ge-schaffen, wies Helmstädter zurück. Es gebe keine Belege dafür, daß der geförderte Wohnungsbau beschäftigungspolitisch wertvolle Anlageinvestitionen behindere.

Dagegen hatte aber der Sachverständigenrat, dem Helmstädter jetzt angehört, in seinem Jahresgutachten 1982 betont: Gewerbliche Investitionen haben "Vorrang vor dem Bau von

#### RUHRKOHLE-HV / Neuordnung beschlossen

### Stahlkonzerne ausgeschieden

dpa/VWD, Essen

Die außerordentliche Hauptversammlung der Ruhrkohle AG, Essen, beschloß gestern in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig die seit langem diskutierte umfassende Neuordnung. Dadurch sind die Stahlkonzerne Mannesmann AG, Klöckner-Werke AG. Salzgitter AG und Krupp Stahl AG, die 1969 zu den Gründungsmitgliedern der Bergbau-Einheitsgesellschaft gehörten, aus dem Kreis der Ruhrkohle-Aktionäre ausgeschieden. Übrig geblieben aus dem Kreis der Stahlindustrie, dem großen Kohleabnehmer, sind nur noch die Thyssen AG mit 12,7 Prozent Anteil und die Hoesch Stahl AG mit 10,1 Prozent.

Die Veba AG erhöhte ihren Anteil von 27,2 auf knapp 40 Prozent. Sie ermöglichte mit Teilen ihres Aktienpakets - nach Angaben der Ruhrkohle – Hoesch durch die Bildung einer gemeinsamen Holding die Inanpruchnahme des steuerlichen Schachtelprivilegs (mindestens 25 Prozent Anteil).

Die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, die bisher über ihre Gewerkschaft Alte

Die deutsche Holzindustrie hatte

1983 ein "sehr gutes" Jahr. Wie Ver-

bandsgeschäftsführer Erich Nau-

mann in Frankfurt berichtete, wuchs

der Umsatz um 8,7 Prozent auf 46,4

Mrd. DM. Dabei waren die Zuwachs-

raten der einzelnen Branchengrup-

pen allerdings unterschiedlich. Den

höchsten Anstieg erreichte der Fer-

tigbau mit einem Plus von 23,1 Pro-

zent auf 14,4 Mrd. DM. Bei der Holz-

verarbeitung stieg der Umsatz von 4,3 Prozent auf 27 Mrd. DM. Dagegen

stagnierten die Umsätze der Holz-

werkstoffindustrie und der Musik-

Im laufenden Jahr hat sich vor al-

lem im Inland die Geschäftslage in

der Möbelindustrie seit dem zweiten

Quartal verschlechtert. Grund hierfür

sei auch die Formaldehyd-Diskussion

gewesen, sagte Naumann. Für den

Export werde allerdings für das ganze

Jahr ein Zuwachs von neun Prozent

erwartet. Die Holzbranche mit den

verwandten Industriezweigen umfaßt

zur Zeit 2600 Betriebe mit rund

instrumentenhersteller.

222 000 Beschäftigten.

dpa/VWD, Frankfurt

Haase lediglich einen Anteil von 0,2 Prozent an der RAG besaß, ist jetzt über ihre 100prozentige Tochter, Beteiligungsgesellschaft für Energieunternehmen (BGE), Großaktionär mit rund 22 Prozent Anteil.

Die Hauptversammlung gab außerdem die Zustimmung, daß VEW die Société Nouvelle Sidechar, die 8,3 Prozent an der RAG besitzt, erwerben darf. VEW will in späteren Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeskartellamt erreichen, daß diese beiden Institutionen ihren mit Beherrschungsüberlegungen begründeten Vorbehalt gegen diesen Erwerb aufheben.

Schließlich wurden 9.7 Prozent Ruhrkohle-Aktien, die sich im eigenen direkten oder indirekten Besitz der RAG befinden, in einer Verwaltungsgesellschaft Ruhrkohle-Beteiligung GmbH zusammengefaßt. Damit auch diese Gesellschaft das steuerliche Schachtelprivileg erhält, übertrugen andere Ruhrkohle-Aktionäre noch für knapp eine Million DM Aktien auf diese Beteiligungs-GmbH, so daß die RAG nun 10,1 Prozent ihres Grundkapitals hält.

#### Holzindustrie Karosseriebau setzt mit Zuwachs auf Spezialitäten

dpa/VWD, Frankfurt

Das deutsche Karosserie- und Fahrzeugbaubandwerk mit seinen rund 5500 Fachbetrieben setzt auf Spezialiäten. Wie der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) zu der von heute bis zum 16. September in Frankfurt stattfindenden \_automechanika" mitteilt\_weise die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes für die ersten sechs Monate 1984 bei den geschlossenen Kasten- und Spezialaufbauten ein Plus von 1,5 Prozent aus. Sattelanhänger mit Spezialaufbauten hätten danach sogar 25 Prozent zuge-

Im vergangenen Jahr haben die ZKF-Fachbetriebe mit rund 55 000 Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr konstant 4.8 Mrd. DM umgesetzt. Etwa 70 Prozent entfielen auf die Bereiche Instandsetzung, Wartung und Zusatzausstattung von Personenwagen und Nutzfahrzeugen, ein wachsender Anteil von inzwischen gut 30 Prozent entfiel auf den Neubau von Aufbauten und Anhängern.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Mehr neue Produkte

Weinstadt (dpa/VWD) - Die B. Birkel & Söhne GmbH, Weinstadt, sieht sich zunehmend auf dem Weg vom Teigwarenhersteller

"Nahrungsmittelunternehmen". Diese Entwicklung führt Klaus Birkel erst 53 Prozent gewesen. Stabile Etats werden von 33 Prozent der Befragten auf in den letzten Jahren eingeführte Produkte zurück. Während die Teigerwartet, und nur sechs Prozent richwaren noch vor acht Jahren den geten sich auf geringere Werbeausgasamten Umsatz ausmachten, haben jetzt neue Produkte wie Fertiggerichte, Nudelsoßen und Paniermehl bereits einen Anteil von 25 Prozent am 1983 erzielten Gesamtumsatz von mehr als 400 Mill. DM. Das sind knapp 10 Prozent mehr als ein Jahr

Pipeline für Kolumbien

Begotá (dpa/VWD) - Die kolumbianische Regierung hat den 200 Mill-Dollar-Auftrag (570 Mill. DM) zum Bau einer Ölpipeline an die deutsche Firma Mannesmann und die britische Engineering Group vergeben. Mit dem Bau der 300 Kilometer langen Leitung (geplante Tagesförderung 120 000 Barrel zu je 159 Liter) vom

Weil wir sovie

von Elektronik verste

AUTOMATION.

verstehen wir viel von

neu entdeckten Ölfeld "Cano Limon" zum Magdalena-Fluß soll im Oktober 1985 begonnen werden.

Gewinn verdoppelt

Düsseldorf (Py.) - Die niederländische Verenigde Machinefabrieken Stork N. V., Amsterdam, erwartet für das Geschäftsjahr 1984 ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Ergebnis. Im 1. Halbjahr hat sich der Konzern-Nettogewinn auf 7,2 Mill. hfl verdoppelt. Das Betriebsergebnis stieg auf 16,4 (13,9) Mill. hfl. Seit Anfang des Jahres erhöhte sich der Auftragseingang auf 1,19 (1,14) Mrd. hfi. Der Umsatz ging abrechningsbedingt auf 631 (763) Mill. hfl zurück. Die Beschäftigtenzahl verringerte sich um 505 auf 11 868, davon 4122 im Aus-

**Erfolgreiche Tochter** 

Minden (hdt.) - Die vor 50 Jahren in Zürich gegründete erste Auslands-Niederlassung der Melitta-Werke. Minden, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 27 Mill. DM. Sie hält allein bei Filtertüten einen Marktanteil von 70 Prozent, belie fert den schweizerischen Markt jedoch auch mit weiteren Artikeln des Stammhauses. Die in Egerkingen ansässige Gesellschaft ist gleichzeitig die Holding für die Melitta-Vertriebstöchter in Nordamerika und in Skandinavien, die mit rund 200 Mill. DM Umsatz etwa 30 Prozent zum internationalen Geschäftsvolumen der Gruppe beisteuern.

#### Plus beim Fliesenexport

Düsseldorf (Py.) - Italien, weltweit größter Hersteller von Keramikfliesen, hat 1983 rund 51 Prozent der Produktion von rund 315 Mill. qm (plus 13,5 Prozent) in alle Welt exportiert. Vor allem die Bundesrepublik führte rund 37 Mill. qm (plus 23,3 Prozent) aus Italien ein und ist damit das größte Abnehmerland für die italienische Fliesenindustrie. Der gute Export glich den Rückgang des Inlandsmarktes aus und hielt den Umsatz auf Vorjahreshöhe. Den größten Fliesenverbrauch haben die europäischen Länder mit etwa 53 Prozent des Marktes.

> Wir stehen ständig unter Hochspannung. Lum einen, weil wi von Anfang an - seit über 100 Jahren -Spitzentechnik liefern zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie. Vom Generator über Leitsysteme bis zu Hochspannungsgeräten und Transformatoren. Zum anderen, weil wir dabei gelernt haben, wie man mit Energie Welten bewegen kann.

> > Sensorrechnik und Robotern. ASEA ist heute Europas größter Hersteller von Industrierobotern und weltweit eines der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet überhaupt. Und in Deutschlands progressiven Produktionsbetrieben - z. B. in der Automobilindustrie - sorgen ASEA-Roboter dafür, daß die Produktion Tag und Nacht in Bewegung bleibt. ASEA-Roboter bedienen hier Maschinen. schweißen, kleben, schleifen, sortieren und kontrollieren.

> > Nicht nur im Verkehrswesen, nicht nur in der Antriebstechnik oder in der Metallurgie. Ganz besonders in der Industrie-Produktion: Mir Elektronik,

> > In der Prozeß-Industrie wie Chemie. Stahl. Eisen. Kunststoff-Industrie und Umweltrechnik steuern ASEA-Leitsysteme wie ASEA-MASTER und TESSELATOR weitläufige Produkrions- und Anlagenabläufe. Am laufenden Band. Völlig störungsfrei, und mit der einfachsten Programmiersprache der Welt.

> > Denn auch die Technik zu beherrschen darf keine weltbewegende Sache sein. Vielleicht interessiert es Sie auch.

daß wir als ASEA GmbH zum internationalen ASEA-Konzern in Schweden gehören. Ein Unternehmen, das sich jetzt mit 56.000 Mitarbeitern auf 12 Milliarden DM Umsatz zubewegt.

ASEA LEISTUNGSBEREICHE Energietechnik. Anlagen und Kon ten zur Erzeigung. Übertragung und

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen technisch mehr bewegen möchten. schreiben Sie an unsere Hauptverwaltung oder rufen Sie uns an. Unsere Informationsbroschüre setzen wir sofort an Sie in Bewegung.

ASEA GMBN GESCHAFTSLEITUNG LOBFELDER STRASSE 73-75 - 5240 BAD HOWHEF) TELEFON: 02224/141-TELEX: 805221

von Steuerung⊱Svs

ELEKTRONIK.



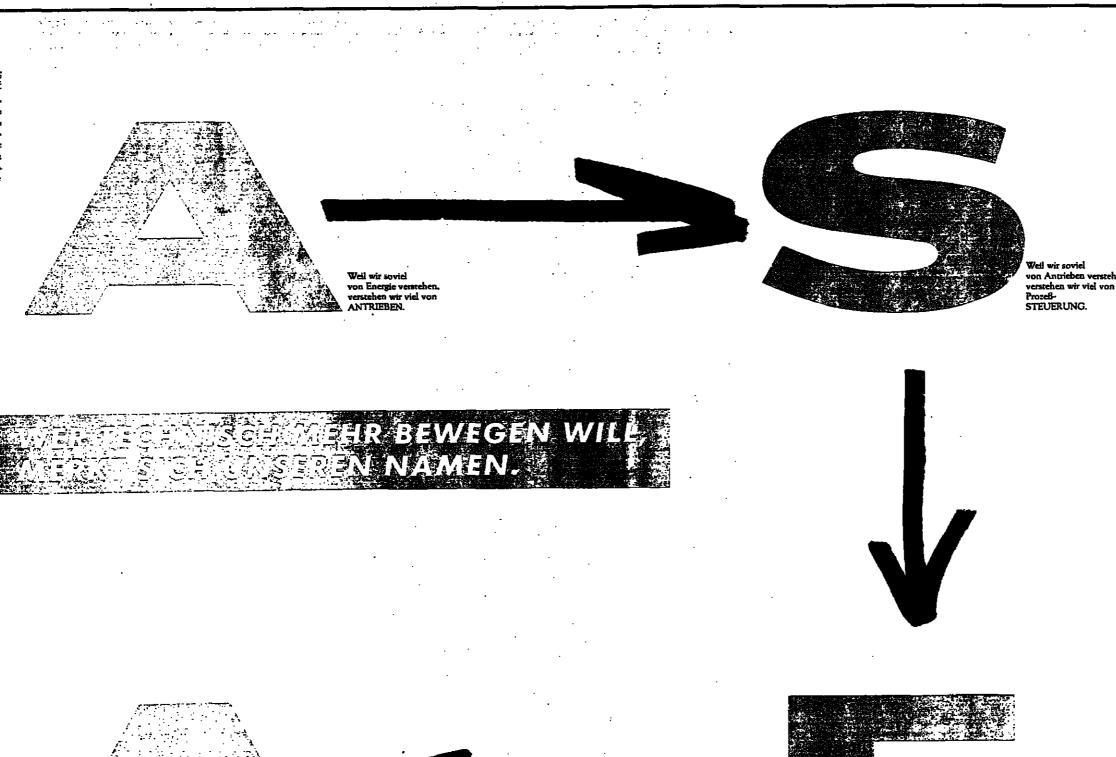

#### Maschinenbauaktien gesucht Autowerte bis auf Porsche unter Druck Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze 10. 9 \$19 71 1 \$1975 14 215 488 401 585 1557 585 3724 714 19. 1. 1055 11045 1055 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 710495 94 7177 1941 7177 1941 71845 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7187 1941 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 7188 75.8 154,1 205 159,1 117,5 159,1 117,5 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159 75.5 5.5 4.5 3 15.1.5 4.8 15.1.5 4.8 15.1.5 4.9 27.6 76 89 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27.4 69 27. Aditionets Adimento Adimento Adimento Adimento Adimento Adimento Adimento Adimento Aleya Brit -Fois Alia Kapital Fota Alia Kapital Fota Alia Kapital Fota Alia Kapital Fota Andight Fonds Andight Fonds Andight Fonds Ansecury I Austr. Poblik BW-Rennet-Unv BW-Worthory-Unv Colonic Rennetifo Concentro Gbi-Fonds V I Dekalendit Dekorress Deko 95.26 154.26 148.27 2776.5 151.5 157.56 151.5 157.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.56 153.5 Alicent Vers. Dr. Behood: Degrees Dr. Behood: Degrees Dr. Behood: Degrees Humberser Belower Belower Dr. Behood: Humberg Alicent Vers. Belower Humberg Alicent Vers. Belower Humberg Drevision aktien weitere Kursgewinne. Auf der anderen folgte zunächst zur zögend und bei teilweise nachgebenden Aktienkursen. Es kam zu Mei-nungskäufen in solchen Papleren, denen die Degab einen weiteren Austleg prognostiziert hat. Dabei erzielten Maschinenbau- und Stahl-Seite gerieten Autowerte ernest unter Druck. Eine Aussehme war Porsche, wo der Kurs die 1000-DM-Grenze seit langer Zeit erstmals wieder übersprungen hat. Hauptverlierer im Auto-bereich waren Daimler-Aktien. NSU um 6 DM. Nachgegeben ha-ben Bilfinger um 3 DM, Deutsche Atlanten um 5 DM und Edeistahl Witten um 7 DM. Bei den Versiche-käufe in ausgesuchten Papieren auch durch den stabilen Renten-markt, wo die Anzeichen auf eine weitere Zinssenkung hindeuten. Dies kam jedoch den Bankaktien wieder nicht zugute. Sie standen ten bei 124,90 DM (plus 0,90 DM). München: Etienne Aigner er-höhten um 1,50 DM und Audi NSU Witten um 7 DM. Beiden Versicherungen verloren Aachen Münchner Bet. 10 DM. Allianz Leben erböhten um 100 DM und Allianz Vers. um 9 DM. Frankfurt: Brau AG verhöhten um 4 DM auf 1160 DM und Chemische Verwaltung gaben um 11 DM nach. Flachglas schlossen mit 205 DM und Hartmann und Braun mit 450 DM. Holzmann verloren 9 DM und Varta 3 DM auf 172 DM. Hamburg: Triton hatten einen Verlust von 4,50 DM. Jute Bremen wurden mit 164 (minus 3 DM) gehandelt. Beiersdorf ging zu 345 DM (minus 2 DM) aus dem Markt. Von den Versorgungpapieren waren HEW 1 DM schwächer, NWK-Vz. mit 161 DM unverändert. Für Reichelt wurden 105 DM (plus 8 DM) höhten um 1,50 DM und Audi NSU um 7 DM Bay. Lloyd stockten um 10 DM auf 300 DM auf und Deckel AG um 1 DM auf 140 DM. Energie Oslbayern verbesserien sich um 9,50 DM auf 235 DM und Heilit um 4 DM auf 274 DM. Nachgegeben haben Paulaner Bräu um 10 DM und Otto Stumpf um 2 DM. Berlia: Schering konnten sich um 3,50 DM, Lehmann um 2,70 DM, DeTeWe um 2 DM und Rheimmetall um 1 DM erholen. Kempinski schwächten sich um 9 DM ab. Herlitz Vz. gaben um 2 DM, Berthold um 1,50 DM und Berliner Kindl um 1,20 DM nach. Nachbörse: uneinheitlich 59 63 29 64 33,17 154,16 53,51 81,91 65,30 53,40 175,50 715-6 72545-7-9-40 754-7-5-9-60 358-7-42-2 156 151,5-50,5-50 147,8-7-8-8,5 völlig im Schatten des Wandelbe-zugsrechtes der Deutschen Bank, das letztmalig notiert wurde und sich wie am Freitag auf 3,25 DM stellte Interesse finden zuneh-mend Versicherungswerte, von denen jetzt auch Magdeburger Feuer einen Aufwärtssprung ta-2475-6 152-25-3 152-25-2 544-3 153-25-2 745-45-4-8 165 17-76-65-7 153-5 17-76-65-7 153-68-7 143-49 244 441 7370 5804 6565 40771 5933 6472 6487 46495 15408 510 77,75 \$6,97 76,15 \$6,87 17,91 \$1,60 71,91 \$1,60 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11 ten. Die in den vorangegangenen Wochen favorisierten Technolo-23.15 40.65 20.91 65.85 79.86 82.40 37.86 74.70 22.77 62.36 74.70 22.77 44.79 65.35 72.40 72.40 72.40 73.36 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 74.01 | Color | Colo wochen lavorisierten lechnolo-gieaktien litten teilweise unter Gewinzmitnahmen, von denen auch Nixdorf-Vorzugsaktien nicht verschont blieben. Großchemie-aktien änderten sich kaum. WELT-Aktionindex: 145,7 (145,8) WELT-Umsatzindex: 2526 (1938) Düsseldorf: AEG Kabel Rheydt ockten um 13 DM auf und Audi Ungeregelt.Freiverkehr D Strency 7-1 He Black d. H. \*14 He Black d. H. \*14 He Black d. H. \*14 He Black d. H. \*10 He Gold Str. A \*10 285 (ASS) (A 120 1125 1425 122,156 1516 1516 11176 122,156 1176 122,156 1176 122,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,156 123,15 7. 9. 256 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 147.5 460.5 180 140 3958 251G 785G 785G 385G 72 159G 1190s H Delate 4 Delate 4 Delate 4 Delate 4 Delate 4 Delate 6 Delate 7 D 310G 98G 560T 861 1126 1290G 1126 1290G 1127 1290G 1402 1290G 1177 1290G 129 H Holsten-Bt. 6-1 F Hotzmon 10 D Horten 6 B Hw. Koyser \*12 D Horten 6 B Hw. Koyser \*12 D Hussel 8 D Huts Heg. 0 M Hurschenr, 9 H Hypo Hbg. 12,3 D Kt3 7 S WYKA 0 M Ison-Asoper 6,5-1 D Isonback \*95 H Jocobsen \*6 D Kodt Chemist 10 D Kodt U. Snite 4 D Kodt O. Snite 15 D Kodt Chemist 15 D Kodt Adder \*15 S Kodt & Sch. 9 S Kodt & Sch. 945 5256 5256 5256 6761 4785 104 105 105 2751 105 277 112,5 6785 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6785 112,5 6 4005-67000 47000 47000 57500 57100 57100 57100 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 157000 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 157000 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 157000 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 157000 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 Calse D. \*\*30+18 Cassella \*10 Cassella \*10 Casg II Chem. Vw. \*0 Colorida 5 Commerch. 6 Combb. Resto Rh. Conc. Chem. 3,5Commerch. 6 Cont. Gurren 3 Bothib. 81. 6,825 dgl. Vx. 12,9 Dotmitiga 6 Dr. Ast. 1et. 9 Dockel AG. 9 Dr. Ast. 1et. 9 Dr. Commission Gl. Vx. 3+3 Dr. Bornk 12 Dr. Commission Dr. Staten. \*0 Dr. Staten. \*6 Dellar 4+7.5 D. Clemightod Dr. Texnoco 4,9 Dr. Besonh. \*10 Dr. Texnoco 4,9 Dr. Beso ( Medermanyr \*\*) \*\*Nocion\*\* \*\*No D Krupe-Stahl '9 Krupe-Stahl 850G 2780 27007 1008 1450 4251 303G 990 1450 267 1248 546 37858 860G 18401 4251 37858 860G 18401 4251 37858 860G 18401 4251 37858 860G 18401 4251 37858 860G Freiverkehr 900bc 221G 427G 470G 350 1400G 255 745 259,2 475G 138 151 880T 148G 470B 323B 707 229G 5130 440G 500G 218G 218G 400G 101,5 410 490 123 108G 846 6200G 352T 1206 352T 1006 352T Unnotierte Werte Slobyel Met \*\*0 | 13,13 | 13,13 L.O. Regardet \*\*8 2,286G | 2,29 nv. Propert let. | 52G | 31,3G lec \*\*0 | 1,13 | 1,19 DUB-Schwith, 7 Duewog 4 Draedn, Bank 6 Dycketh, Z 6 dgt, Vz, 6 Dywldog 8 Edeler, Witt. "D Schboum-Br. 5 Bab, Vert, 1D Batht-Bled, 5 5r Williams "15 7 Petrol Mex. 78 11 dgt, 82 95 Phil Monda Int. 825 dgt, 82 7.55 dgt, 82 7.55 Philips 62 7.55 Philips 62 7.55 dgt, 77 6.55 Philips 62 7.55 dgt, 77 6.55 Philips 62 7.55 dgt, 77 6.55 dgt, 78 6.55 dgt, 77 6.55 dgt, 77 6.55 dgt, 77 6.55 dgt, 78 6.55 dgt 18 Dosimi, Fin, Hold, 70 8, 25 Den Denske 76 8, 25 Den Denske 76 7, 5 Degussa 84 8,075 EDF, 82 8,375 dgl, 83 7 dgl, 79 9,75 Embert 87 4,75 Embert 87 4,75 Embert 87 4,75 Embert 87 4,75 Embert 87 8 dgl, 71 4,25 dgl, 80 9,25 dgl, 83 9,25 dgl, 83 7,75 Embert 87 7,25 dgl, 83 7,75 Embert 87 7,75 Embert 77 7,275 dgl, 83 8,25 Excent 77 8,25 dgl, 73 8,25 94.25 | 94.26 | 8.95 | He | 94.25 | 94.3 | 75.27 | 48.25 | He | 94.25 | 94.3 | 75.27 | 48.25 | He | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.6 | del | 100.45 | 100.45 | 100.55 | 75.6 | del | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.4 | 100.55 | 75.5 | Inc | 100.25 | 100.25 | 75.5 | Inc | 5,25 dg. 78 4 dg. 78 4 dg. 79 7,30 dg. 79 7,30 dg. 80 7,30 dg. 80 7,30 dg. 80 7,30 dg. 80 1,30 dg. 81 10,50 d \$,355 Helsinds \$2,357 Homeywell \$0 \$,357 Homeywell THE WAS THE PARTY OF THE PARTY 99 104,75 104,5 105,75 105,75 105,75 107,75 100,3 95,5 110,25 102,56 94,5 94,5 94,5 102,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 102,25 1051 1010 1011 99,56 10,15 10,15 10,15 10,15 100,45 100,45 100,1 100,0 100,0 97.25 189.25 189.25 189.25 189.25 189.25 180.55 180.55 180.55 180.55 180.55 180.55 180.75 180.55 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 102 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 101 75 10 78 104,5 104 103,75 107 79,75 100,75 100,75 100,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 99.5G 1051 201,61 1021 99.5 99.55 99.55 98.75G 98.75G 98.75G DM-Anleihen Austondszertifikate (DR Austra-Int. 22.48 22.77 22.4 Convert Fend A 22.18 12.77 12.70 12.4 Convert Fend B 72.78 17.270 12.4 Euranean Sel. 24.70 17.270 12.4 Euranean Sel. 24.70 17.270 12.4 Euranean Sel. 24.70 17.270 12.4 Euranean Sel. 25.4 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 121 AD 124 60 12 80 10 66 128 54 97 19 50 40 122 39 517 66 70 31 105.1 99.25 99.51 99.51 99.9G 98.5 98.5 98.5G 102G 19,72 ag. as 1,75 foreacDev Bit. 77 18,55 dej. 18 2 foregt. Cred 18 2 foregt. Cred 18 2,75 forento Int, Fin. 80 9 dej. 18 4,50 Maloysin 77 18,25 dej. 18 125 McCheanth Re. 12 7,125 dej. 18 4,25 McCheanth Re. 12 7,125 dej. 19 1,25 dej. 19 90,25 84,35 102 107,25 100,75 101T 97,25G 97,25 110,56 110,5 4,30 og. 72 100,56 100,5 75,76 75,16 0,77 100,56 75,756 75,50 75,76 75,50 101 107 75,76 75,76 75,76 101 107 107,56 8 dg.1,70 100,16 100,16 100,15 8 dg.1,70 11 100,46 100,5 75,76 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 106,751 | 1,75 dgl, 80 | 92,5 dgl, 82 | 92,5 dgl, 83 | 94,25 dgl, 84 | 94,25 d 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,151 100,15 7.50 oc. 27 7.50 co. 27 7.50 Norweges 80 7.50 Norweges 80 8.50 Ostermed: 75 7.75 dpl. 77 8.75 dpl. 78 8.75 dpl. 80 8.575 dpl. 80 8.575 dpl. 80 8.575 dpl. 82 8.50 dpl. 83 8.50 dpl. 83 8.50 dpl. 83 8.50 dpl. 83 8.75 dpl. 83 8.75 dpl. 84 8.75 Oster Dreade: 75 8 dpl. 84 8.75 Oster Dreade: 75 7 O. 8. Denemic. 75 7 O. 8. Denemic. 75 7 O. 8. Denemic. 76 7.57 dpl. 80 8.75 dpl. 80 9.85 dpl. 82 9.875 dpl. 80 9.875 dpl. 87 7.85 dpl. 80 7.85 dpl. 77 9.91 dpl. 67 9.95 dpl. 75 9.95 dpl. 85 9.75 dpl. 85 100 75 94.5 100.55 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100. 8 egi, 84 8 egi, 84 8 egi, 84 11,25 egi, 91 11,125 egi, 91 12,15 egi, 92 8 egi, 92 1,75 egi, 83 8 egi, 93 1,75 egi, 83 8 fm, 1, 8k, 71 7 egi, 72 10,58 ferror 82 8,75 egi, 93 10 fm, Xossa, 82 17,50 fm, Rossa, 82 17,50 egi, 93 10,59 egi, 94 1 CSR-Int., sir Drayfus St. Drayfus Int S. Drayfus Int S. Drayfus Int S. Drayfus Intercont. S. Drayfus Thereogo S. Drayfus Thereogo S. Drayfus Thore D. Europe Valor Str. Founder: Growth S. Founder: Growth S. Founder: Motorol S. Goldmines Intercontental II. sir Intervales str. Intervales str. Intervales str. New John Portfolio Str. Kemper Growth S. Normalinenots Int. Sent Sal Sent Sent Str. Section 77,75 11,99 27,00 12,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 97,55 88,5 90,75 1800年 Ly 2 squarevenue re 17.25 Reed etc. 73 8 Reneault Acc. 65 7.35 Reprodet 34 7.75 Royal Bc. Com. 30 7.75 Squarevenue 71 7.95 Squarevenue 71 7.95 Squarevenue 72 7.75 Squ. 30 7.75 Squ. 70 7.75 Squ. 71 7.75 Squ. 71 99,756 100 100,751 100,751 100,751 100,751 100,5 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 10 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 10 100.116 7. 97.75 8.7 100.85 7.7 100.85 7.7 100.85 7.7 100.85 7.7 100.85 9.1 100.81 100.81 100.81 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100 91,75 105,57 105,57 100,15 100,15 91,45 91,45 91,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,1 100,26 94,256 94,5 96,9 94,5 104,25 104,1 101,56 101,5 105,75 107,15 107,75 107,57 107,15 107,75 100,67 107,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,67 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100, 178,84 129,25 120,50 7.52 Montenessio 4.53 doi: 17. 7 Goldmines Hill Inflectorithentol Nr. str. Inflectorithentology 7.25 Austrolia 7 dgl. 77 5.75 dgl. 77 6 dgl. 78 8,125 dgl. 80 9,375 dgl. 81 9,375 dgl. 82 6,375 dgl. 82 6,375 dgl. 82 6,375 dgl. 77 8,50 Avistr. L. D. 8,50 Avistr. L. D. 8,50 Avistr. L. D. 7,75 dgl. 77 8,50 BNDE 77 6,75 dgl. 78 Tokio Zürich Madrid **Paris** 7, 9. 7.9. rifrom Wolker Res. -Indian Boy NingSp. -India 69. Amsterdam **Ausland** 7.9. 4.9. 34 51.75 34.75 35.75 35.75 35.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 6.9. Hirton Wolker Res. Hudson Boy Neng Spitestry Off Instry Off Instry Off Instry Off Interprov, Pipeline Icon Inter City Gos Ind. Interprov, Pipeline Icon Minerols Mozney Ferguan Moore Corp. Noronce Energy Res. Northgase Expl. Northarn Telson. Nova ACottwood Petrol Prodeco Ranger Off Reveage Prop. ARio Agoan Mises Spell Bit, of Can. Sengran Shell Canoda Shelta Gordon Stellon ATransCan, Pipelines Westcoost Transe Westcoost Transe Westcoost Transe Mitgetellit von Me 7.2 10, 9. 7.9. 10.7. 7. 9. 7, 9. \$4.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 \$1.55 10.9. General Sectric General Motors General Hostestroke J. P. Morgon LIV Corp. Lince Ster Lordstone Land Mc Demost Joseph Gorp. Lordstone Land Mc Demost Joseph J Singer Sperry Corp. Testor Corp. Union Carbide Union Oil of Colf. Union Carbide Union Corp. Unio Banco de Billiano Banco Certiral Banco Certiral Banco Cel, Ced, Sasso Hisp, Am. Banco Popular Banco de Sentande Banco de Vizanya. Cros Esp, del Zink; Esp, Petroleos Festa Hidraelectr. Esp. Iberduero S. E. A. T. Sevillama Le E. Telefonica Unigo Bacrica New York た。 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 345 340 372 344 511 325 177,5 149 442 - 87,75 46,75 - 65 48,75 Air Liquicle Aistrom Atlant Begini-Say SSN-Gerv.-Das Carre-Four. Club Michiere France Petrol B Ell-Aquitales Indexing In Golmans Howler Stddeley ICI III. Ltd. Impedial Group Lloyds Bank Lonino Maris & Spencer Midlend Bank Not. Westeristanor Permey Rectiff & Colmon Illo Tincho-Zioc Rusterborg Plot. S Shell Transp. Thorn Enil 11 Group Luniarour Woolworth Planneld Thans Woolworth App. Bonk of Tokyo Bonkyo Phorma Bonk of Tokyo Bonkyo Phorma Bodgestone Thre Conas Dolled Kogyo Bolled Book Full Book Ful Alcan Aluerinkan Allied Chemicol Alcad Alc 845,70 144,72 H2,93 10. 9. 444 344 2 Bastogi Breda Breda Frankelle C, Erbrital Hospital Hongkong 144 4085 1990 8150 4511 3376 39 33400 25500 47650 1210 47650 1955 11800 1955 11800 1975 11800 11975 11970 11970 11970 Chino Light + P. Hongkong Losd Hongit. + Sh. Sk. Hongit. 7eleph. Hutch, Whoshpool Joed. Methason Swire Pac. + A + Whoshock + A + 12,50 2,95 6,30 44,80 11,40 8,45 16,90 3,77 12,48 7,97 6,30 44,60 11,39 8,50 16,59 3,45 115,70 Toronto or 22.5 or 23.5 or Abitibi Paper Alcan Alu. Bi. of Montreal Bi. of Novo Scotlo Bell Cdn. Esterpr. Bluesity Off Bow Volley Ind. Branco Minas Brunewick M. & Sa. Cdn. Imperial Bi. Cdn. Roctific Ltd. Cdn. Pacif. Esterpr. Cominco Consistor Consistor Denison Mines Domes Perroleum Domes Fotosthridge Ltd. Groot Laises Forest Guif Canacia Groot Laises Forest Guif Canacia Guif Canacia Guif Canacia Guif Canacia 7. P. All Lyons Anglo Am. Corp. S Anglo Am. Gold S Sodrock ind. Borclays Bank Beachars Bowarser B. A. T. Industries Br. Leytand British Petroleum Burmah OB Casburt Schwappes Charter Costs. Cans. Gold. Fields Cors. Murchigan Contractor De Bears Distiliers Onleignes Onloge 51,425 55,550 11,75 32,550 23,125 11,75 23,125 11,75 3,45,57 15,75 17,425 3,1875 17,425 3,1875 17,520 3,1875 18,530 16,530 16,530 16,530 ACI Anapot, Explor. Westpocific Bonid Bridge Oil Bridge Oil Brot. Hill. Prop. Coles CSR (Theks) Metals Expl. Hattel Expl. Horizon Rose Thomas Nos. Tr. Worktons Bond Western Milaing Woodside Palir, Index 153 13,87 95 444 454 358 47 500 134 226 484 645 121 5,35 288 29,12 haj,: Schw, Krad 304,20 Brüssel Singapur Arbed Brux, Lossbert Cockerff Ougrée Boss Generit Kreditbunk, Pétrofier Boc, Gén. d. Beig. Sofien Solvoy UCB Italiex Coditions of Str Vz. Gener-Brower I. Gener-Brow A. General Vz. Dister: Brow A.G Perimooser Relandous Schwechoter Br. Samperti Scayer Dolester-P. Universate Hockette Vehicher Mognette 1685 2390 281 2810 3580 7200 7458 1940 7000 4355 3376 1675 2395 277 2800 3560 7250 7460 1935 7000 4380 5480 Kopenhagen 207 324 209 300 346 396 149 141 207 221 209 511 208 298 345 376 146 141 295 221 Cycle + Cor. Cold Storage Dev. St. of Sing. Frozer + Neove II. Kepong Mol. Sonteing Mol. Sonteing Mol. Sonteing OCBC Stepaper Land Un. Overs, Book 3.50 7.50 5.75 2.61 4.14 9.70 2.17 3.96 4.60 3.24 7.85 5.85 2.55 4.10 9.51 2.13 251 459 254 1740 225 173 405 419 18 16,375 43,75 11,625 36 23,125 64,25 17,875 14,25 43,125 11,625 54,125 22,875 62,25 160,59 159,50 53,51 54,48 213.28 10-70/16, 10-80/8, 1-90/4,5, Elf 10-89,3/6,2, 10-70/6, IBM 10-320/41, Philips 10-38,8/8,5, 10-40/8, 1-45/2, 4-48/4,7, Royal Dutch 1-140/10,8, Sony 1-45/3,5, Sperry 1-110/16, 4-110/18,8, Unilever 1-250/10, Xerox 4-130/5,3, Vertxantseptioners. AEG 10-100/8, 4-90/4,8 BASF 1-150/2,6, Bayer 10-170/2,6, 1-160/2,5, Commerzbank 4-140/1,7, 4-150/5,5, Contil 1-117/2,8, 1-120/5, Deutsche Bank 10-320/1,8, 4-300/2,9, GHH Vz. 10-130/1,05, Hoechst 4-170/6,8, Klöckner 10-80/3, 1-55/2, Lnfthanss St. 10-160/3, 4-160/12,4, Lnfthanss Vz. 4-160/12,6, Mannesmann 1-150/5, Siemens 10-400/4,95, 1-007/8,4, 1-380/3,1, 1-300/3,4, 4-380/5, Vebs 1-160/14,5, VW 10-170/1,5, 1-170/4,6, 1-180/10,4, 4-76/7, Aksn 1-85/4,9, Chrysler 10-65/4,1, 1-85/8,5, General Motors 1-200/8,4, 1BM 1-350/8,5, 1-360/13, 4-360/12, (1, Zahl Verfallsmonnt (jeweils der 15.), 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis). Devisenterminmarkt In einem rubigen Markt lagen die Abset Pinnd/DM am 10. September etwar niedriger Deports wurden unverändert gebandelt. 1 Monate 5 Dollar/DM 1,63/1,53 4,72/4,53 5 Přinnd/Dollar 0,12/0,14 0,23/0,42 0 Přinnd/DM 2,30/0,90 3,40/4,00 \$ FF/DM 23/7 54/38 Devisen Im Freiverkehr soll es im Fernen Osten zu kleinen Umsätzen über DM 3,- bereits gekommen sein, in Europa wurde am 10.8. diese psychologische Hemmschwelle jedoch bisher noch nicht überschritten. Im Markt verhielt man sich ob des erreichten Niveaus abwartend, so daß ein leichtes Nachgeben des Kurses auf 2,9635 miedrigst zu beobachten war. Die amtliche Notiz wurde mit 2,9860 festgestellt, wohel die Deutsche Bundesbank 34,8 Millionen Dollar an den Markt abgab. Unter den erneut meist höher bewerteten übrigen amtlich notierten Wahrungan ragte der Japanische Yen mit einem Kursgewinn von 4,5 Promille auf 1,2180 sowie das Britische Pfund mit einem Kursgewinn von 3,4 Promille auf 3,808 heraus. US-Dollar in: Amsterdam 3,3690; Brüssel 60,15; Paris 9,1650; Mailand 1839 90; Wien. 20,9850; Zürich 2,4852; ir. Pfund/DM 3,696; Pfund/Dollar 1,2753; Pfund/DM 3,698. **Devisen and Sorten** Devisen Goldmünzen Optionshandel Frankfart: 10. 9. 84: 699 Optionen = 37 950 (37 500) Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen: = 6350 Aktien, Eagtoptionen: AEG 10-100/15, 1-908/2, 1-958/8, L-100/4.05, 1-110/1.5, 4-100/1.5, BASF 10-150/6, 1-15/ 10.5, 1-160/6.2, 4-130/16.3, 4-160/11, 4-170/6, 4-180/3, Bayer 10-160/8.5, 10-170/2.5, 1-170/1.6, 1-180/3.9, 4-160/ 18.6, 4-170/11.5, 4-180/6, 4-190/3.9, BBW 4-420/5.5, Bay. Vereinsbank 4-320/10, Commerzbank 10-150/3.3, 10160/1.1, 1-130/8.1, 1-160/3.9, 1-170/2, 4-150/15, 4-160/6.5, 4-170/4, Conti 10-120/1.1, 1-129/5.2, baimler 1-590/5, 4-500/19, Dt. Babcock St. 1-170/4.4, Dt. Babcock Vz. 10-150/3.85, Deutsche Bank 1-360/7, 4-340/2.4, 4-360/ 13.2, Dresciner Bank 1-460/6. 4-180/7.2, 4-170/4, GHR St. 10-140/2.5, 1-150/8, 4-150/8.4, Hocchst 10-170/3.4, 1-170/8.4, 4-17/13.5, 4-180/8, 4-190/4.1, Hocsch 10-100/ 1.9, 1-100/5.5, 1-110/2.5, Kaufmot 1-230/7, KHD 1-340/8, Klöckner 10-66/2, 1-60/4, 1-65/2.9, 4-60/7, 4-65/4.5, 4-70/ 2.1, Lufthansa Vz. 4-160/10, Mannesmann 10-136/12, 10-140/7.5, 10-148/2.6, 10-150/2.5, 1-140/13.6, 1-150/7.2, 1-160/3.2, 4-140/17, 4-150/10, 4-160/6.5, Preussag 1-150/10, RWE St. 1-160/5.8, Schering 4-370/13.5, Siemens 10-400/6.9, 10-410/3.9, 1-320/3.8, 1-410/15, 1-430/4.4, 4-20/16.5, 4-430/2.8, Thyssen 1-80/3.5, 4-85/4.53, Varta 1-170/8.4, 4-180/5.3, Vecta 1-182/8/9.9, 1-170/4, 4-170/7. VW 10-170/7, 1-170/13.4, 1-180/8.5, 1-190/5, 1-200/2, 4-180/12, 4-190/8.5, 4-200/4.5, Alcan 1-85/6, Chrysler **Optionshandel** In Frankfurt wurden am 10. September folgende Goldmünzenpreise genzunt (in DN): 10. 9. 54 Geld E York®: 1,9820 23 ont) 3,901 3,903 ont) 3,903 3, resp: 2,2228 23, erd. 88,330 88, dr. 126,050 120, sel 4,955 4, i: 22,506 27, sel 4,955 4, i: 22,506 27, sel 4,955 4, i: 21,506 12, ont 27,510 27, sel 4,915 4, id\*\*) 1,617 1, bon\*\*) 1,617 1, bon\*\*) 1,617 1, bon\*\*) 1,917 1, bon\*\*) 1,917 1, bon\*\*) 1,916 1, sel 47,940 48, id. 47,940 48, id. 47,940 48, id. 67,940 4 Gesetzliche Zahlungsmittel\*) New York\*) London!) Dublin!) Montreal!) Amsterd. Zitrich Britssel Paris Eopenh. Onlo Stockh.\*\*) Maliend??\*\*! Wien Madrid\*\*) Lissubon\*\*) Tokio Heistoki Buen Air. Rio Athen\*! Sydney\*) Johnsheing.\*) Johnsheing.\*) Atha in Handes () Rome für Tu\*\*) Einhuhr bes Einhuhr bes \*\*) Sinchuhr bes \*\*) Sinchuhr bes \*\*) Linduhr bes \*\*) L 5 Monate 8,90/8,70 0,91/6,96 9,10/7,70 98/82 Anksuf Verkani 1435.00 1784.10 1245.00 1508.70 460.00 638.40 225.00 220.70 226.00 282.72 181.00 223.70 245.00 397.30 220.00 233.88 1022.00 1211.82 1004.00 1175.34 ingen") 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 f. Sovereign alt 1 f. Sovereign Elizabeth II. 20 beigtsche Franken 10 knbei Tscherwonez 2 sidafrikanische Band Krüger Hand, neu Maple Leef Platin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 10. 2Tagesgeld 5.5–5.55 Prozent; Monatageld 1.65–5.75 Prozent; Derimonatsgeld 3.65–5.75 Prozent; Prozent; Derimonatsgeld 3.65–5.75 Prozent. Privatdishastalise am 10. 9.–10 bis 20 Tage 4.65 G3.96 B Prozent; und 30 bis 20 Tage 4.05 G-3.96 B Prozent. Dishastalist der Bundesbank am 10. 9.–4.5 Prozent; Lombardssteite Gilminnt vom 1. September 1996 am Zhastalist im Prozent für die fewellige Beslünderer; Amspahe 19847 (Typ A) 3.50 (5.89), 7.50 (4.77–7.75 (6.87)–5.00 (7.12)–2.25 (7.31)–2.60 (7.48), Anagabe 1984.8 (Typ B) 5.50 (5.50) – 7.50 (5.50) – 7.55 (6.81)–2.96 (7.13)–3.57 (4.0) –3.50 (7.32)–3.50 (7.31)–3.50 (7.48), Anagabe 1984.8 (Typ B) 5.50 (5.50) – 7.50 (5.50) – 7.55 (6.81)–2.96 (7.13)–3.57 (4.0) – 3.50 (7.32)–3.50 (7.71) Plansadermageschätze den Bundes (Benditen in Prozent): I Jahr 4.76.3 Jahre 6.70. Bundeschligstienen (Anagabeheditspurgen in Prozent): Zing 7.75, Kars 100.80, Randite 1.56.

zen")

246,00 182,00 181,00 947,00 189,00 100,00 448,00 105,00

307,80 231,42 230,28 1143,42 238,46 121,10 550,62 142,50

Anßer Kurs gesetzte

Auser Kurs gesetzte Münze
20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vrenell"
20 franz Franken "Napoléon"
100 östert Kronen (Neuprägung)
20 östert Kronen (Neuprägung)
4 östert Kronen (Neuprägung)
4 östert Duksten (Neuprägung)
5 östert Duksten (Neuprägung)
5 verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
5 verkauf inkl. 2 % Mehrwertsteuer
5 verkauf inkl. 3 % Mehrwertsteuer

4%-5% 4%-5 5 -5% 5 -5% ie Pipan-

Euro-Geldmarktsätze

Riedrigst- und Höchstkurse im Handel ut
ken am 10. 9.; Redaktionsschuß 14.30 Ubr:
US-5

1 Monat

1 1%-11%

3 Monate

12%-12%

5%-5%

Mitgeteit von Deutsche Bank Compagn
eibre Luxembourg.

Ostmarkiczes am 10. S. (je 100 Mark Oxt) – Bertin: Ankanf 18,00; Verkunf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankanf 18,50; Verkunf 21,50 DM West.

| Dienstag, 1L September 1984 - Nr. 213 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9.   7.9.   10.95   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   100.055   1   | Für Renten weiter Interesse  Am Rentenmarkt hielt die Anlagebereitschaft vor allem im Bereich der öffentlichen Ableiben an. Die Tendenz entwickelte sich unberührt von den Zinsschwankungen in den USA sowie vom Dolkerkuts. Ein großer Teil der Anleger wartet offenbar immer noch auf einen Kursrückschlag. Seine niedrig lämitierten Aufträge kamen wie schon an den Vortagen jedoch nicht zum Zuge. Öffentliche Anleihen wurden bis zu 0,20 Prozentpunkte heroufgesetzt. Bei den Pfandbriefen veränderten sich die Kursekum. Bei den DM-Auslandsanieihen wartet man auf den neuen Emissionskalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 8 Well 23   366   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365  | 27G<br>40G<br>72G<br>236<br>7.25<br>60G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84 60.77 787 188.56 98.55 8 60 82 11.82 100.7 100.65 8 60 77 1087 172 37.15 7% 60 83 163 867,7 98.55 84 60 83 1083 107.45 96.65 84 60 83 1083 107.45 97.45 97.45 97.45 97.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 Bayer Fa. 78 55 65 100 Bayer Fa. 82 72.9 172.4 74 Bayer Fa. 82 87 188 172.4 74 Bayer Fa. 82 87 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172.4 188 172. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 674 dg. 78   1275   37,4   37,4   37,4   74, dg. 78   480   93,5   104,6   37   480   103,8   104,6   37   480   103,8   108,8   75,6 07,791   580   93,9   93,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9   68,9    | M 546 Seyon Hatz Pf 14 94G 94G 94B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SN. Christick 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ^<br>/. 9.<br>4_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The color   The    | Series 171   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192   192 | Section   Column      | 75.96<br>25.96<br>27.8 28.4 4 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| : 8% 6gt. 73 285 (100,85   100,85   3 dgt. 85 189 1402,456 (102,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F = Frankfort, H = Hamburg, Hm = Hannover, D Ford 128 129 F Painted 51 52 F West, Unrecht K. 76 14 M = Minchen, S = Statigant Fulles 115,6 15,8 F Panker 14,3 19,45 D Xerox Comp. 113,5 113,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ### Work (5th)   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50 | New   Section   Section  | 216.00-217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 21 | 775,00<br>355,50<br>355,50<br>350,00<br>350,00<br>350,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00<br>370,00 |

#### Franz Becker Güterdirektor a. D.

ehem. Landrat des Kreises Recklinghausen Träger des Verdienstkreuzes 1. Kl. des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

24. April 1910

5+5m2"

, i. .

8. September 1984

In Dankbarkeit und Liebe Ilsemargret Becker geb. Dörrien Nikolaus Becker und Frau Heidrun

mit Thorsten, Antje und Kathrin Carlo Becker und Frau Ulrike mit Carolin, Christina, Friedericke

and Charlotte

und Anverwandte

4355 Waltrop, Im Löhken 45

Die Beisetzung findet im Familienkreis am Donnerstag, dem 13. September 1984, auf dem Waltroper Friedhof statt.

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

# Angebote unter T 8808 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.



Bei feinmechanischen Produkten die Qualität zu sichem und zu kontrollie ren – diese Führungsaufgabe wartet auf einen Diplom-Ingenieur TU/FH. Auf sein Organlsationstalent rechnet eln erfolgreiches süddeutsches Unter-nehmen mit Fertigungsstätten im In-und Ausland.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 15. September, im großen Stellen-anzeigentell der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Choncen. Kaufen Sie sich die WEII. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2, G Allec 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

1999 Berlin 61, Kochstruße 50, Rodniction: Tel. (639) 259 11, Telex 1 84 565, Anneigen: Tel. (630) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße I, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 178 010. Anoeigon: Tel. (0 40) 3 47 42 80, Telex 2 17 00) 777 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 25 54) 10 11, Anneigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Teleza 8 579 104 Fernkopierer (0 25 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hammver I, Lange Lambo 2, Tel. (05 11) 1 78 11, Telex 9 22 919 Anazigep; Tel. (05 11) 8 49 00 09 Telex 9 230 106

4000 Düsseldarf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 4344. Auzzigen: Tel. (92 11) 37 50 81, Telex 8 587 736 6008 Frankfurt (Main), Westendsträße 8, Tel. (0 69) 71 73 11, Telez 4 12 449 Amzigen: Tel. (0 69) 77 90 11-12 Telez 4 165 525

2000 München 40, Schollingstruße 39–42, Tel. (0 89) 2 36 13 01, Telez 5 23 813 American: Tel. (0 80) 2 50 00 38 / 39 Telez 5 23 836

NATIONALELF / Vor erstem Länderspiel gleich zwei Hiobsbotschaften für den neuen Teamchef

### Beckenbauer muß auf Rummenigge und Förster verzichten: "Weinen tun wir deshalb nicht"

Am späten Sonntagabend präsentierte sich der neue Nationalmannschafts-Teamchef Franz Beckenbauer den in mehrfacher Kompaniestärke angereisten Journalisten noch als der perfekte Strahlemann. Ja, er freue sich wirklich auf sein erstes Länderspiel am Mittwoch in Düsseldorf gegen Argentinien (Live im ZDF ab 20.15 Uhr) in seiner neuen Rolle. und lässig fügte er hinzu: "Muffensausen" vor den hochgeschraubten Erwartungen der Öffentlichkeit habe er nicht. Auch nicht vor den Argentiniern, die endgültig ohne Maradona antreten werden, aber dennoch sehr stark seien. Das habe er feststellen können, als er sie in den beiden jeweils mit 2:0 gewonnenen Länderspielen gegen die Schweiz und in Belgien beobachtet habe. Aber: "Der deutsche Fußball ist ja auch noch etwas wert - trotz der verkorksten Europameisterschaft. Und was er wert

ist, das wollen wir den Zuschauern

schon zeigen.

Solch optimistische Töne überraschten ein wenig, denn vergangenen Dienstag - bei seiner ersten gro-Ben Pressekonferenz in Düsseldorf hatte Beckenbauer noch wesentlich moderatere Töne angeschlagen. Das hörte sich seinerzeit so an: "Seit zehn Jahren ist es im deutschen Fußball bergab gegangen. Wir werden mindestens zehn Jahre brauchen, um wieder an die Spitze zu kommen." Mithin, Franz Beckenbauer hat innerlich wohl einen Stimmungswandel vollzogen, und der hat eindeutig auf die 21 Spieler, die er jetzt noch in der Sportschule Hennef um sich versammelt hat, abgefärbt. Es ist, um es einmal salopp zu sagen, "wieder Stimmung im Laden". Die Frustzeiten vergangener Jupp-Derwall-Tage sind vorbei. Was kein Vorwurf gegen den alten Bundestrainer sein soll. Nur muß man es dennoch ganz klar sagen: In der Persönlichkeit von Beckenbauer liegt genau der Segen, den der Deut-

NACHRICHTEN

Anklage gegen Steiniger

Hannover (dpa) - Mit einer Spiel-

sperre muß Franz Josef Steiniger

vom Fußball-Zweitligaklub MSV

Duisburg rechnen. Der Kontrollaus-

schuß des Deutschen Fußball-Bun-

des (DFB) erhob gegen ihn Anklage

"wegen Tätlichkeit". Steiniger soll

am 26. August im Zweitliga-Punkte-

kampf gegen Hannover 96 (1:2) den

am Boden liegenden Hannoveraner

Frank Hartmann in die Beine getre-

Caigary (sid) - Franke Sloothaak

und Paul Schockemöhle ritten beim

Großen Preis von Calgary nur knapp

an der Siegprämie von umgerechnet

115 000 Mark vorbei. Auf den dritten

Rang mit einem Abwurf kam Sloot-

haak auf Farmer vor Schockemöhle

auf Deister, der ebenfalls mit vier

Fehlerpunkten für einen Abwurf be-

Istanbul (sid) - Der fühere Fuß-

ball-Bundestrainer Jupp Derwall

mußte am dritten Spieltag mit seinem

legt wurde.

115 000 Mark verfehlt

braucht, um den nahezu bei allen Fans verlorengegangenen Kredit zurückzugewinnen. Die Stimmung von Beckenbauer verschiechterte sich auch nicht, als ihn gestern mehrere Hiobsbotschaften erreichten.

Zuerst packte Karlheinz Förster vom ViB Stuttgart seine Sachen zusammen und führ in Richtung Heimat zurück. Die Schmerzen im Sprunggelenk waren zu groß, weiteres Trainieren zwecklos geworden. An seinen Einsatz gegen Argentinien war überhaupt nicht mehr zu denken. Förster: "Da ist es wohl besser, daß ich mich in der gewohnten Umgebung auskuriere."

war der Stuttgarter da-

**TENNIS** 

McEnroe -

wer sonst?

480 000 Mark überreicht bekam,

nischten sich in ihm Glück und Mü-

digkeit. Glück über den 6:3, 6:4, 6:1-

Triumph über den Tschechoslowa-

ken Ivan Lendl, womit er in Flushing

Meadow die US-Open zum vierten

Male gewonnen hatte. Müdigkeit

nach einem Wochenende, das der

amerikanischen Nummer eins im

Welt-Tennis alles an Kraft und Kon-

zentration abverlangt hatte. McEn-

roe: "Mein Körper hat immer wieder

zu mir gesagt: Jetzt ist genug. Doch

auf wunderbare Weise ging es immer

Müde war jedoch auch Ivan Lendl.

der sich wie McEnroe am Samstag

weit über drei Stunden hatte quälen

müssen, um gegen den Australier Pat

Cash das Finale erreichen zu können.

Kein Wunder, daß sowohl McEnroe

als such Lendl nach ihren Fünfsatz-

Strapazen nur wenig Interesse an lan-

alles versucht, so brauche ich mir kei-

ne Vorwürfe zu machen", berichtete

Lendl, der nach 1982 und 1983 (je-

weils gegen Jimmy Connors) sein

drittes Finale hintereinander in

Flushing Meadow verlor und zum er-

sten Male seit 1925 in einem amerika-

nischen Finale keinen einzigen Satz

zu buchen vermochte. Der Tschecho-

slowake ist sich jedoch auch im kla-

ren darüber, daß variantenreicheres

Spiel allein gegen McEnroe nicht zum

Erfolg führt. Meine einzige Chance

besteht darin, meinen Return zu ver-

bessern. Wo finde ich einen Trai-

ningspartner, der als Linkshänder so

stark aufschlägt und der so gut Volley

Kein Zweifel, gegen McEnroe ist

Noch schlimmer aber war es, daß

Westphal nun selber glaubte, schon

zu den Großen der Branche zu zäh-

len. Als er bei den Deutschen Hallen-

spielen kann wie McEnroe?"

der Vijay Amitraj) verloren.

"Er hat sehr gut gespielt. Ich habe

gen Ballwechseln hatten.

wieder weiter."

Stammspieler ab - nämlich Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge. Er war am Sonntag abend mit Schmerzen in Hennef eingetroffen. Beim Pokal-Spiel seines Klubs Inter Mailand gegen den Zweitligaklub Avelino war Rummenigge kurz vor dem Seitenwechsel mit einem gegnerischen Verteidiger zusammengeorallt. Rummenigge zur WELT: "Der Schlag hat sofort höllisch wehgetan. Aber unser Vereinsarzt hat den Fuß in der Pause mit Eis behandelt, und danach ging's eigentlich wieder."

Es ging sogar so gut, daß der Ex-Münchner in der zweiten Halbzeit noch ein schönes Tor schoß. Sonntag abend, wie gesagt, traf Rummenigge



Auf die Fußball-Künste von Felix Mogath (links) hofft der neue Teamchef

in Hennef ein. In der Nacht ging die Schwellung auch zurück, aber die Schmerzen traten wieder unvermindert heftig auf. Gestern morgen, während seine Kollegen trainierten, wurde der Inter-Star in ein Hennefer Krankenhaus gefahren, um den rechten Fuß vorsichtshalber röntgen zu lassen. Mit folgenschwerer Diagnose kehrte er zurück. Rummenigge hatte sich den vierten Zeh des rechten Fußes gebrochen. Und damit konnte er alle Hoffnungen, sich für seine schwachen Leistungen bei der Europameisterschaft zu rehabilitieren, abschreiben. Am Nachmittag noch flog der Stürmer nach Mailand zurück, um sich dort in die Behandlung von

seinem Vereinsarzt Professor Boni zu begeben. Beckenbauer kommentierte den Doppelschlag so: "Natürlich ist es bedauerlich, daß zwei meiner absohit stärksten Spieler ausfallen. Weinen werde ich deshalb bestimmt

Wenngleich die offizielle Verkündigung der Mannschaftsausfstellung erst für heute angesagt ist, ist aber jetzt schon klar, wie der Teamchef umdisponiert hat. Für Rummenigge wird der Mönchengladbacher Frank Mill neben dem Bremer Rudi Völler stürmen. Für Förster wird der Hamburger Ditmar Jakobs Vorstopper spielen, und Hans-Günter Bruns wird die Libero-Rolle übernehmen. Ontimismus auch bei ihm - und auch beim neuen Spielmacher Felix Magath, der versprach: "Ich werde Bekkenbauer, der wegen meiner No-minierung eine Menge Kritik einstecken mußte, nicht enttäuschen. Bleibt noch zu vermelden, daß Torwart Toni Schumacher wegen Rummenigges Ausfall zum ersten Mal

Die wahrscheinliche Aufstellung: Schumacher - Bruns - Brehme, Jakobs, Frontzeck - Bommer, Matthäus, Magath, Falkenmayer - Völler,

Mannschaftskapitän sein wird.

#### **FUSSBALL**

### Streik: Keine Zuschauer

Der Streik der spanischen Fußball-Profis führte am zweiten Spieltag der ersten Liga zu einem Zuschauer-Debakel. Den 4:0-Erfolg des FC Barcelona, der auch ohne den ehemali gen Kölner Bernd Schuster angetreten war, über Real Saragossa verfolgten nur 2500 Zuschauer. Bei Atletico Madrid gegen FC Osasuna (3:0) waren sogar nur 500 Besucher im Stadion. Auch Uli Stielike war beim 1:1 seines Vereins Real Madrid bei Sporting Gijon nicht dabei.

Die 18 Erstliga-Klubs traten fast ausschließlich mit Jugend- und Amateurspielern an. Die einzige Ausnahme bildeten Profi-Spieler, die zur Zeit ihren Militärdienst ableisten und nicht streiken dürfen.

Die Spieler der insgesamt 78 Profi-Klubs waren zum vierten Mal seit 1979 in den Streik getreten, um gegen die sozialen Mißstände, vor allem in der zweiten und dritten Division, zu protestieren. In diesen Klassen sollen vielerorts noch Gehaltszahlungen

**Barcelonas Trainer Terry Venables** hatte sich gegen einen Einsatz der ausländischen Spieler wie Bernd Schuster und des Schotten Steve Archibald ausgesprochen, während Präsident Luis Nunes beide Akteure spielen sehen wollte. Durch den Erfolg verteidigten die Katalanen, die zum Auftakt mit Schuster einen 3:0-Erfolg bei Real Madrid gefeiert hatten, mit 4:0 Punkten und 7:0 Toren die Tabellenführung.

Die Fußballergewerkschaft AFE bezeichnete den Streik am zweiten Sonntag der neuen Saison als Erfolg. Von den 198 Erstliga-Spielern waren nur drei aus der Solidaritätsfront ausgebrochen: Ernesto Cerron und Manuel Ruiz von Deportivo Malaga und Jesus Pitarch von Valencia. In der zweiten Liga hatte Torwart Francisco Ruiz Brenes vom FC Cadiz als erster erklärt, er habe mit dem Streik nichts

zu tun. Annähernd 600 Profis hatten vor einer Woche auf einer von der AFE einberufenenen Generalversammlung in Madrid fast einstimmig zuge-

#### "Frauenfunks". "Zeitpunkte", dienstags bis freitags von 10 Uhr 5 bis 11 Uhr zu hören, hat sich mittlerweile mit der zweithöchsten Einschaltquote aller SFB-Hörfunksendungen zu einem der Berliner Äther-Spitzenrei-Daß dabei "Tabu-Themen" wie

Frauenhäuser oder künstliche Befruchtung oftmals zu kontroversen Diskussionen führen, ist erwünscht: \_Wir versuchen, unsere Art von Betroffenen-Journalismus zu verwirklichen, anstatt nur über die Politik der Entscheidungsträger zu berichten" umreißt Redakteurin Magdalena Kemper vom SFB-Frauenfunk das Konzept, das die "Zeitpunkte" beglei-

führen zu Auseinandersetzungen."

Dieser Vorwurf, der den vier Redak-

teurinnen der SFB-Hörfunksendung

"Zeitpunkte" am häufigsten nach-

hallt, beweist gleichzeitig den Erfolg

des Konzeptes dieser Sendung des

Eine Sendung von Frauen für Frauen, was vor allem durch die Sendezeit vorbestimmt ist. In der Mehrzahl Frauen bei der Hausarbeit aber auch am Arbeitsplatz", charakterisieren die Redakteurinnen ihre Zielgruppe. Mit den "Zeitpunkten" bietet der SFB ein bisher im Bundesgebiet einmaliges Konzept einer Frauensendung: Zwar kennen auch andere Sender den "Frauenfunk", "jedoch in weit begrenzterem Rahmen als in Berlin", so die "Zeitpunkte"-Macher.

Frei nach dem Motto der Programmdirektion "Familienfunk ist

Thr schafft Konflikte, eure Themen kein Tanztee", weist jedes der täglichen Magazine vier Beiträge auf, die neben der Aktualität vom Bemühen gekennzeichnet sind, möglichst heiße Eisen zu behandeln. Mitunter gelingt das auch. So berichtete "Zeitpunkte" schon über Frauenhäuser, als es diese in Berlin noch nicht gab, sich aber bereits abzeichnete, daß ein Bedarf für diese Zufluchtsstätten vorhanden

Hörfunk-Hits (8): Was Hörern an die Nieren geht - "Zeitpunkte" vom SFB

Bei der Suche nach "Themen, die Hörern an die Nieren gehen", stießen die Damen von der Redaktion auch auf das Thema "Trauer", bisher in der bundesdeutschen Hörfunklandschaft eher tabu. Die Folge: Nach der ersten Sendung, die konkrete Hilfestellungen für die Bewältigung persönlichen Schmerzes gab, bildeten sich in Berlin erste Trauer-Selbsthilfegruppen.

Zahlreiche Diskussionen entstanden aus Höreranregungen: ob Fragen des Mietrechts, der Homosexualität oder die Beschreibung möglicher Konflikte im Elternhaus, wenn Kinder dieses verlassen. Man geht beim SFB über die traditionellen Frauenthemen "Kinder, Küche, Kirche, Kunst" hinaus, bezieht die Hörer in einem solchen Maße ein, daß "Zeitpunkte" mittlerweile als eine der wenigen Sendungen gilt, die von der Programmdirektion in schönem Amtsdeutsch als "unverzichtbarer Bestandteil" der Sendestruktur eingestuft werden.

Vor fünf Jahren begannen die Zeitpunkte" im Rahmen eines SFB-Radiofrühlings". Wie sehr bis heute das Vertrauen der Hörer in dieses Ma-

"Familienfunk ist kein Tanztee" gazin gewachsen ist, dokumentien die Tatsache, daß es bei bisher kei. nem Thema den Redakteurinnen schwerfiel. Betroffene vor das Mikrophon zu bekommen. "Wir lassen die Leute ausreden, eigene Gedanken entwickeln", lautet die Grundidee, sei es bei einem Bericht über einen Warnstreik von Kaufhaus-Verkäuferinnen, sei es über den Alltag türkischer Hausfrauen in Berlin oder die Elterninitiative "Pseudo-Krupp", die wegen des mehr und mehr sinkenden Renommees der Berliner Luft um die Gesundheit des Nachwuchses fürch-

> Der Bitte zahlreiche Hörer, man möge doch abends, "wenn wir zu Hause sind", interessante Themen wiederholen, würden die "Zeitpunkte"-Macher gerne entsprechen. nur: "Dafür fehlt uns die Sendezeit." Einzige Ausweichmöglichkeit bleibt da eine halbstündige Sendung "Zeit für Sie" am Samstagnachmittag, die vor allem auf berufstätige Frauen zugeschnitten ist, denen zur üblichen Sendezeit kein Radio zur Verfügung

Wer nun denkt, bei "Zeitpunkte" blieben Männer völlig "außen vor", erfährt von der Redaktion Überraschendes: "Der Anteil der Männer. die uns hören, ist in den letzten drei Jahren stetig gestiegen und beträgt nun immerhin zehn Prozent der Hörer." Aber nicht nur das: "Die Männer beteiligen sich darüber hinaus sehr intensiv mit Anrufen."

FRIEDEMANN DIEDERICHS

#### KRITIK

### Ein störrisches Puzzlespiel

Ich habe nach der Betrachtung des jüngsten Tatortes die Inhaltsangabe in der amtlichen Fernsehbroschüre der ARD gelesen, um dahinterzukommen, vergeblich, vergeblich! Das Wirrsal des Krimis Heißer Schnee (ARD) wollte sich mir nicht erschlie-

Andererseits war das Ganze nicht wert, noch lange aufrecht im Bett zu sitzen und auf die Eingebung zu warten. So kann ich also nur berichten. daß es sich um eine Bande von Drogenhändlern im Nutten- und Kasernenmilieu einer amerikanischen Garnison in der Bundesrepublik handelte, wobei die deutsche Kriminalpolizei und die amerikanische ("Empi" genannte) Militärpolizei gleicherma-Ben hilfios herumtappen, herumfah-

ren, herumschießen und dergleichen mehr, bis die Sendezeit sich ihrem Ende nähert und der Kommissar Lenz das Stichwort erhält zu einer mündlichen Nacherzählung all dessen, was uns der Film 90 Minuten lang vorenthalten hatte.

Nun ja, es ist gewiß ein wackerer Vorsatz der Regisseurin Wilma Kottusch nicht mit Dialogen sondern mit Bildern zu erzählen, Film hat is such guerst mal etwas mit Bild zu tun und dann erst mit dem Dialog. aber wenn das Chaos der Bildsequenzen keine Geschichte ergibt und der Zuschzuer nur in einer Art Resümee des Kriminalbeamten den ungefähren Ablauf der Story erfährt, so spricht das entweder gegen die Theorie der Regisseurin oder gegen die

Qualität ihrer Verwirklichung. Das zweite gilt, ohne Zweisel. Was hilft es da daß die Kamera

sich erstklassig durch den Dschungel kāmpft; was hilft es, daß die Darsteller die seltene Kategorie Mensch ins Spiel bringen, allen voran Brigitte Obermeier, die mit viel Geschick sich der Dirnen-Sentimentalität der üblichen Sittenfilme entzieht; was hilft es, daß die Kommissare, Gehilfen eingeschlossen, ihre beamteten Gesichter nicht zur Miene der polizeilichen Allwissenheit verziehen, sondern bieder im Zustande der schlichtmenschlichen Hilflosigkeit belassenwas hilft das alles angesichts des Frusterlebnisses während der Ausstrahlung dieser störrischen Puzzle-VALENTIN POLCUCH



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

15.00 Rotköppchen
Pupperspiel der Kleinen Bühne
18.30 Des fewerrete Spielmobii
16.00 Togesschow
16.18 Sog ja, Gerhardi
Die Kleindarstellerin Franziska
Acktun steht im Mittelpurkt diesee
Porträts von Jutta Netzsch, die
sich mit der 69 jährigen über ihre
Familie, "ihre" Filme und ihre Träume unterhielt. me unterhielt. Die literioesm

Hollywood läßt bitten Nicht nur für die kleinen Zu-schauer verspricht dieser Ausflug in die Traumfabrik Hollywood in-

in die Troumfabrik Hollywood in die Troumfabrik Hollywood in des Troumfabrik Hollywood in teressant zu werden.

17.50 Togesschau
Dazw. Regionalprogramme

28.60 Togesschau
28.15 Die Mostagsmaler
Mit Sigi Harrels

21.00 Report

\_Lufthansa" und \_Interflug" – Gemeinsamer Anfang in Leipzig / Stootsknete für die Grünen – Legal, illegal, schelbegal? / Uran-Handel – Transport in der Bundesrepublik / Der legalisierte Protest – Hausbesetzer in Berlin Moderation: Günther von Lojewski

15 Dallas
Eiskaltes Spiel

7 Togestheusen

1 Keitsrweit
Internationale Filmfester\*

nedig '84 In Gesprächen mit Regisseuren

ner über aktuelle Trends in der Entwicklung der Filmkunst. Au-Berdem stehen Ausschnitte der gezeigten Spielfilme auf dem Pro-gramm.



12.18 Reportage vom Montag Freie Fahrt mit Hindemissen

Anschi, heute-Schlogzeilen 16.35 Der Jenge vom Leuchtterm Neusseland – Schulunternic Tonband ilm von C. und R. H. Materna 17.00 heute / Aus des Ländern 17.15 Tele-läustrierte Zu Gast: Stefon Suike 17.50 Mein Name ist Hasel

Anschi. heute-Schlogzeilen 18.29 Helfe Wickel - kalte Güsse Der Kreiskäufer

Nach dem Roman von Ernst von 3. Tell: Heimsuchungen 20,50 Ingrid Sergman En Abend mit Freunden

21.15 WISO

Auf Erfolgskurs auch ohne Sub-ventionen – Werften setzen auf Spezialschiffe / Unsere Zukunft beträgt nur zwölf Wochen – An-passungsprobleme im Alftag eines mittleren Unternehmens / Mehr Geld fürs Geld – Wie deut-sche Sogrer von den beten sche Sparer von den hohen US-Zinsen profitieren können / Machen Richter die Streikwaffen stump?? – Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zu Wann-streiks / Rekordhöhe für den Dol-kar – Vorteile für die deutsche Wirtschaft Live aus Hamburg ist das Voik so tümlich?

Über Helmat und Dialekt Moderation: Günter Verdin



Hunis (Sigin Gaewa) möckte den jungen Klangzi (Zhang Fengyi) heira-ten. Deskalb erzählt sie ihm, sie sel schwanger (Der Junge mit der Rikscha – ARD, 25.00 Uhr)

### Ш.

WEST 19.00 Aktoolie St 20.00 Tagesschau 20.15 Auslandsrei Der Tag, an dem der Regen kommt **Piickbie**:

Vor 165 Jahren: Clara Schumann eine virtuose Unternehmerin 21.00 Formel Eins 21.45 Warten auf der Sturm Die Sonierung der Godesberger Altstadt

22.15 Deutscher Althog 23.06 Das Feberkreuz von Texas Vietnam-Flüchtlinge in den USA 25.45 Letzte Nachrichten

**NORD/HESSEN** Gemeinschaftsprogramm:

18.00 Sesamstraße
18.30 Deutsche Puppenbilinen
Puppenbühne "Rhabarber", Hamburg
19.00 Formel Eins
19.46 Fote als Hobby
20.00 Tagesschau
28.15 Unterm Funkturm
15 Johne Berichterstattung aus Arabien: Erfahrungen und Abenteuer

21.15 Die Kinder vom Sullenhunger Dum 22.20 Das Spiel von Robin und Maries Singspiel von Adom de la Haile 25.85 Schack dem Weltmeister Anatoli Karpow gegen Garri Kas-

SÜDWEST

Nur für Baden-Württemberg: 17.00 Abendecker Nur für Rheinland-Pfalz: 17.00 Abendecker Nur für das Saarland: 19.00 Saar 3 regional

Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten 19.36 Die Sprechstunde Nur für Baden-Württemberg: 28.15 Frauen im House Württ (25) 20.49 Bericht aus Statigart

Nur für Rheinland-Pfalz 28.15 Mark(1) and Pfennig Nur für das Saarland: 20.15 Koltumplegel 21.50 Der Feinselr-Garten

Gemeinschaftsprogramm: 21.15 Der Geitangene von Zendo Amerikanischer Spielfilm (1952) 22.55 Les culaines régionales françois

(7) 25.25 Nochrichten BAYERN

12,15 Wir telien was eine 31 18.45 Rundschau 19.00 Der Schwan Amerikanischer Spielfilm (1956) Mit Grace Kelly v. a.

Regie: Circles Vidor

20.45 Die Sprechstrade

Klinisch gaprifft – was heißt das?

21.45 Das hintorische Stickwort

Der Morgenthau Plan wird be konnt
21.50 Offiseng is Albanies?
Informationen aus einem "unbekannten" europäischen Land

#### Verein Galatasaray Istanbul bereits die zweite Niederlage in der türkischen Meisterschaft hinnehmen.

Derwall verlor erneut

Beim neuen Spitzenreiter Eskisehir unterlag die Mannschaft mit 0:3. Langer verlor Anschluß Sunningdale (sid) - Der englische Golfprofi Gordon Brand jr. sicherte sich in Sunningdale die mit insgesamt 195 000 Dollar dotierten Offenen Europäischen Meisterschaften mit 270 Schlägen. Bernhard Langer (An-

hausen) fand in der Schlußrunde

nicht mehr den Anschluß an die Spit-

#### zengruppe. 80jährige schlug Spieler

Speyer (dpa) - Beim Fußball-Amateurspiel zwischen Schwarzweiß Speyer und VfB Iggelheim (A-Klasse) mußte eine Viertelstunde vor Spielende ein Iggelheimer Spieler mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 80jährige Zuschauerin schlug ihm mit dem Knauf ihres Regenschirms während eines Einwurfs auf den Kopf.

### ZAHLEN

US-Open in Flushing Meadow, End-spiele: Herren-Einzel: McEnroe (USA) - Lendi (CSSR) 6:3, 6:4, 6:1. - Damen-Doppel: Navratilova/Shriver (USA) -Hobbs/Turnbull (England/Australien) 6:2, 6:4. — Mixed: Maleeva/Tom Gullik-son (Bulgarien/USA) — Sayers/Fitz-gerald (Australien) 2:6, 7:5, 6:4. — Bundesliga, Gruppe 1: Ihpitos München -Blau-Weiß Neuss 5:4, Bayer Leverkusen – Bamberg 5:4, Rot-Weiß Berlin – Klipper Hamburg 4:5. – Tabellen-spitze: 1. Blau-Weiß Neuss (6:2 Punk-te), 2. Klipper Hamburg (5:3). – Gruppe 2: Karlsruhe/Rueppur – Amberg 1:8, Etuf Essen – Hannover 4:5, Grün-Weiß Mannheim – Waldau Stuttgart 6:3. – Tabellenspitze: 1. Amberg (6:2), 2.

#### **GEWINNZAHLEN** 6 aus 45: 13, 18, 23, 27, 36, 45, Zusatz-

Hannover (5:3).

(Ohne Gewähr)

dpa, Flushing Meadow "Es ist ein unglaubliches Gefühl." Als John McEnroe den Siegesscheck in Höhe von umgerechnet rund

Begleitung eines sowjetischen Arztes. Das ist legitim, konnte jedoch in Paris nicht erfolgen, weil die sowjetische Equipe ohne Mediziner angereist war.

Am 19. August stellte Tatjana Ka-sankina in Leningrad mit 8:22,62 Minuten einen neuen Weltrekord über 3000 m auf. Weil die IAAF erst ab 1. Januar 1985 Dopingbefunde bei Weltrekorden bindend vorschreibt, steht der Anerkennung dieser Bestleistung wohl nichts im Wege. Sollte den sowjetischen Unterlagen jedoch kein

### Lebenslange Sperre droht

LEICHTATHLETIK

Der Fall Tatjana Kasankina: Vor einer Woche gewann die sowjetische Weltrekordlerin beim internationalen ortfest in Paris den 5000-m-Lauf in für sie indiskutablen 15:23,12 Minuten. Anschließend wurde sie zur Dopingkontrolle gebeten. Tatiana Kasankina sagte zu – allerdings nur in Der sowjetische Delegationsleiter bestand deshalb ebenso wie Tatjana Kasankina darauf, die vom Internationalen Leichtathletik-Verband (IAAF) für derartige Veranstaltungen zwingend vorgeschriebene Dopingkontrolle nicht vornehmen zu lassen. Die Begründung der Läuferin und der sowjetischen Mannschaftsführung: Man führe Dopingkontrollen eben nur im Beisein eines sowjeti-

schen Arztes durch. Der Kölner Doping-Spezialist Pro-fessor Manfred Donike zur WELT: -Wir haben das Protokoll der medizinischen Kommission zum Fall Kasankina noch nicht vorliegen. Doch vorab läßt sich folgendes sagen: Daß eine Kontrolle im Beisein eines Mannschaftsarztes oder eines Mannschaftsdelegierten durchgeführt wird, ist lediglich eine Kann-Bestimmung. Es ist kein Muß, und es ist auf gar kein Fall ein Grund, die Dopingkontrolle zu verweigern. Eine Verweigerung entspricht rechtmäßig einem positiven Befund." Nach den internationalen Statuten muß die Kasankina deshalb auf Lebenszeit gesperrt wer-

Dopingbefund beigefügt sein, wird das Ergebnis gemäß den Paragraphen zwar als Welt-, jedoch nicht als Europarekord anerkannt,

#### gegenwärtig kein Kraut gewachsen. Der Amerikaner gewann nach Wimbledon seinen zweiten Grand-Slam-Titel dieses Jahres, er hat 1984 von 68 Turnierspielen nur zwei (das Finale von Paris gegen Ivan Lendl in fünf Sätzen und in der ersten Runde der ATP-Meisterschaften gegen den In-

### STAND PUNKT / Westphal und die Einstellung meisterschaften in Mainz in der er-

Für die Funktionäre des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) war sten Runde kläglich ausgeschieden der Hamburger Michael Westphal war, beklagte er sich bitterlich über schon nach seinem Davis-Cup-Sieg die Journalisten, die ihm Desinteresse und eine lasche Einstellung vorgegegen den Israeli Glickstein auf dem worfen hatten. Noch am selben Tag Weg in die Weltklasse. So schnell aber ging er in die Disco und tanzte geht das hierzulande, dabei wird allzuoft übersehen, daß dieses Prädikat hier bis zum Morgengrauen, obwohl Weltklasse durch konstant gute Leium 11.00 Uhr sein Doppel angesetzt war. Was ist schon für einen Weltstungen über einen langen Zeitraum klassemann ein Doppel . . . ? hart erarbeitet werden muß.

Am Wochenende verlor der Hamburger in den Diensten der Bundesliga-Mannschaft Blau-Weiß Neuss gegen den Holländer Michael

Schapers (Nummer 122 der Weltrangliste) sang- und klanglos. Es war nicht der Umstand der Niederlage an diesem naßkalten Tag, erschütternd war die Art und Weise. Ohne jeden Kampfgeist und

manchmal mit zur Schau gestellter Gleichgültigkeit ließ er das Spiel laufen. Für Westphal war es ja mur ein Mannschaftsspiel Merke: Für die vier Wochen Bundesliga bekommt einer wie er mehr als 50 000 Mark auf die Hand. Weil wirklich Große in Deutschland seit langern fehlen. HEINZ HORRMANN

### Ein Amt für Leone

M.v.Z. - Daß Italien Bedarf an Ministern hat, ist nichts Neues. Das Karussel der Regierungsstürze, Regierungsumbildungen und Mini-sterernennungen dreht sich dort so einigem Ansehen kaum möglich ist. schon lange die Geschichte von den freundlich grüßen. Gefragt, warum das so sei, kommt die Antwort: Er war noch nicht Minister".

In Italien ist inzwischen jeder ministrabel. Deshalb schlug die "Stampa" vor einigen Tagen vor. nister zu ernennen. Denn wer so der Lage sein, Eisenbahmüberfälle zu verhindern. Und ein solcher Mann werde gesucht.

Das bestätigen auch die Titelseiten der italienischen Zeitungen. "Achtung, Banditen!" liest man da in großen Lettern, oder "Auf Italiens Zügen reist man wie im Wilden Westen". Allein in den letzten Wochen wurden zwölfmal Züge mit Geldsendungen überfallen. Drei dieser Überfälle geschahen unmittelbar, nachdem der Innenminister angekündigt hatte, achttausend Spezialbeamte würden künftig die Sicherheit in den Zügen und auf den Bahnhöfen garantieren.

lerdings benutzte er dazu die Konkurrenz, den "Corriere". Zuerst dann die Bemerkung anzufügen, daß angesichts dieser Maßstäbe leisteten, stil- und geschmacklos sei. Deshalb müsse, solange sich die Banditen, das Zugpersonal und die Reisenden nicht an die Regeln eines zünftigen Drehbuchs hielten, der bisherige Transportminister sein Amt weiter versehen. Mit ihm, Leone, dürfe man da nicht rechnen.

Frankfurt: Kirchner inszeniert "Eugen Onegin"

### Elegant und larmoyant

Der Beifall ist einhellig, die Opern-nicht bemerkt. So bleibt auch Tatja-welt ganz in Ordnung bei der nas Wandlung zum strahlenden Mitersten "großen" Saisonpremiere: Tschaikowskys "Eugen Onegin" in Frankfurt. Das war nicht unbedingt abzuseben: Schließlich führte Alfred Kirchner Regie, und von ihm hat man schon einiges Unverständliche gesehen. Davon kann diesmal nicht die Rede sein. Kirchner instrumentiert Tschaikowskys "lyrische Szenen" ganz sanftmütig. Vor einer Oper in inem Puschkinschen Textgebäude haben Schauspielleute wohl doch einen Heidenrespekt.

Ein paar gelungene, vom landläufigen Realismus (wie ihn etwa Noelte in München bei diesem Werk aufs herrlichste kultivierte) abhebende Bilder: die gemächliche, rhythmische Monotonie, mit der Larina und die Nanja ihre Kirschen entstielen und ins Einmachglas füllen; Tatjanas Briefbögen formen auf dem Fußboden das Abbild des Fensters, durch das das Mondlicht ins Zimmer fällt will sagen: Tatjana schreibt ihren Brief an Onegin vielleicht gar nicht auf Papier, sondern vertraut ihre Gedanken, ihre Gefühle und Wünsche der Nacht und dem Mond an. Das ist schön und poetisch erfunden.

Auch wie Lenski auf dem Ball ganz außer sich gerät, Onegin in kurzen. irren Volten umspinnt, ist erhellend. Und großertig löst Kirchner die Polonaise im Schlinfiakt: Auf zwei Ktagen und schiefen Elipsen kreisen die Tanzpaare schwindelerregend um Onegin herum – ein Abbild der Welt im Zerrspiegel, so, wie Onegin diese Welt plötzlich vorkommt.

Solchen gelungenen Szenen steht indessen viel Diffuses und Unerfülltes gegenüber. Und leider auch ein Porträt der Tatjana, wie es so nicht stimmen kann. Sie ist bei Kirchner ein Mädchen, das die Zähne nicht auseinanderbekommt und den Blick nicht zu heben wagt. Sie ist eigentlich gar nicht da. Sie hat keinen Standpunkt. Daß Onegin sie zurückweist, ist mur zu einleuchtend. Das aber macht für das Stück wenig Sinn. Sie hat ja durchaus ihre Position: ein schwärmerisches, du-süchtiges Naturell, das den brillanten Egozentriker Onegin verwirst und verunsichert. Darin liegt der ganze Konflikt des Stücks begründet. Kirchner hat das

a literation of the second

2.5 1. 1. 2.7 \*8723

ge 124°°°

(28.12 W. mar)

:**\***95-^

\*===;

jg 18⁴

202

³>: ² ce .

380 PAR TABLE.

محوسها والمعالم والم

nas Wandlung zum strahlenden Mittelpunkt der St. Petersburger Gesellschaft Stückwerk. Sie wird erwachsen nur durch ihre Ballgarderobe. Innerlich bleibt sie das dumme, gefühlige Ding vom Lande, das sich nun fast hysterisch der Wiederbegegnung mit Onegin entzieht.

Immerhin spielt Helena Doese dieses Mädchen, ganz intensiv und mit rührenden Zügen – ihre Stimme freilich klingt für die Tatjana ziemlich herb, blüht nicht so auf, wie es den Emotionen der Partie entspricht. Benjamin Luxon singt den Onegin in der Konversation auf lässige Art, in den Ausbrüchen aber doch etwas zu

Ein junger lyrischer Tenor stellt sich als Lenski vor: Hans Peter Blochwitz. Er wird, nach ein paar verquetschten Höhen zu Beginn, zur höchst angenehmen Überraschung. Die Stimme klingt ebenmäßig, hat einige Reserven, so daß auch die heftigeren Aspekte der Partie gemeistert

Danica Mastilovic, Frankfurts hochdramatische Heroine, wechselt mit der Larina erstmals ins mütterliche Mezzofach, Marga Höffgen trägt wieder einmal besonnen die Filipjewna vor. Margit Neubauer gibt der Olga eigenartiges Profil: mehr eroptimistisches Naturell Fürst Gremins Arie wird bei Heinz Hagenau einmal nicht zum Singzucker, son dern zu einem Stück knarrender Alters-Bonhomie, Alfred Vökt trägt Triquets Couplet auf feine, geistvolle Art

Tschaikowskys Untertitel "Lyrische Szenen" wird von der Ausstatterin Nina Ritter beherzigt, die sehr dekorative malerische Lösungen sucht, vor allem aber vom Dirigenten Peter Hirsch. Mit einem erstklassig disponierten Orchester spielt er Tschaikowskys Musik auf weiche, aber dennoch klar definierte Weise. Anschärfungen läßt er nicht zu. Schließlich hat die "Onegin"-Musik noch nicht die selbstquälerischen Züge des späten Tschaikowsky, sondern gefällt sich in einer eleganten Sentimentalität. Und ein larmoyantes Werk bleibt es so und so. REINHARD BEUTH

Kölner Schauspielstart mit Ibsens "Gespenstern"

## Argot im Stahlbeton

Die Personen tragen das Habit der Jahrhundertwende, jedenfalls die Frauen. Sie wohnen indes in einem Raum, auf das kärglichste möbliert und elektrisch beleuchtet, dessen lang sich hinziehendes, ununterbrochenes Fensterband zu beiden Seiten ohne moderne Stahlbetontechnik nicht denkbar ist. Und sie sprechen, durchschossen von Fäkaljargon und gängigen Sprüchen, den Argot von heute.

Mit diesem Wechselbalg eröffnet das Schauspiel Köln seine neue Spielzeit. Und weil das die letzte ist, die Jürgen Flimm verantwortet, hat er alle Regisseure verpflichtet, die mit ihm sein erstes Kölner Jahr bestritten. In diesem Fall den immer noch jungen Israeli Arie Zinger, der damals den "Kaufmann von Venedig" in den Sand setzte. Diesmal inszenierte er "Gespenster" von Henrik Ibsen.

Das ist jenes Stück, dessen Technik Fontane 1897 so "rückhaltlos" bewunderte. Virtuos wird darin eine betrügerisch verheimlichte Vergangenheit enthüllt. Man sitzt zu Gericht über einstige Schuld, die sich anschickt, einen furchtbaren Tribut einzutreiben. Vergangenheit kehrt wieder und überwuchert die Gegenwart wie ein todbringendes Gewebe. Die Übersetzung des originalen Titels "Gengangere" lautet ja "Wiedergän-

Das Geschehen spiegelt sich, wie auf dem Theater üblich, in Dialogen und Monologen, in Sprache also.

schen nicht hinreichend mächtig. Die Häufung sinnloser und sinnwidriger Betonungen deutet darauf hin.

So sucht er denn Ausweichmöglichkeiten. Er begibt sich auf die Spuren von Peter Zadek, bei dem er in die Lehre ging, und übersetzt das Stück in eine Kette körperlicher Aktionen. Regine (Susanne Lothar) bespritzt Engstrand (Georg Martin Bode) mit Wasser. Man küßt sich und man betätschelt sich - Engstrand seine Tochter Regine, Oswald (Ignaz Kirchner) seine Mutter. Um der "Dramatik" willen wird arg gebrüllt, wenn auch ganz unmotiviert. Und wenn am Ende alle geflohen sind, wenn Oswald die Türen verrammelt, gibt es eine wilde

Alles bleibt ganz äußerlich, die Personen verkommen zu Hülsen, die die Schauspieler nicht zu füllen vermögen. Am schlimmsten ist das bei Ingrid Andree, die als Frau Alving erstmals das Mutterfach ausprobiert; man hat sie noch nie so leer gesehen.

Das mag auch an Klaus Steiger liegen, der vergeblich den Pastor Manders zu mimen sucht. Das Publikum ist solcherart weit davon entfernt, Ibsens Gestalten Geständnisse abzulauschen. Trotzdem Beifall, wahrscheinlich Ibsens wegen, des großen Klaren aus dem Norden, der hier so trübe interpretiert wurde.

KATHRIN BERGMANN

Am Puls einer Weltstadt: Die Akademie der Künste zeigt die schöne Ausstellung "Berlin um 1900"

## Von der Lust im Licht-Luft-Sportbad

Noch bevor der Besucher die Aka-demie der Künste betreten hat, wird er von einigen Hohenzollem-"Puppen" aus der Siegesallee in Empfang genommen. "Die Siegesallee charakterisiert Berlin vollständig", so hatte der "Figaro"-Korrespondent Yules Huret 1906 geschrieben. Die von Eberhard Roters, Janos Frecot und einem munteren Team im Namen der Berlinischen Galerie, der Akademie und der Festspiele inszemerte Ausstellung gibt den Festwochen ihr Motto: "Berlin um 1900". Auf dem Plakat küßt eine Muse den Bären, das örtliche Wappentier. Und es wäre ja gelacht, wenn die Berliner in der Ausstellung nicht scharenweise an diesem Kuß teilhaben wollten. So interessant, so farbig, ja, im besten Sinne sinnlich ist sie gelungen.

Die Epoche eines neuen Aufbruchs, nicht zu verwechseln mit der zurückliegenden Gründerzeit, wird markiert. Ein "frischer Luftzug" fächelt, es webt "Morgenstimmung". Bürger\*.

Mit Baedeker, mit "Pharus-Fremdenfilhrer" und Behrs "Ich weiß Bescheid in Berlin" geht es hinein ins Stadtbild. Rollschuhplan und Radfahrerplan. Nach Mitternacht lasziv im Café. Die Hochbahn schießt in der Bülowstraße aus der Häuserfront. Am Reichskanzlerplatz ist noch die reinste Öde. Aber schon U-Bahn-Anschluß. Eine originale Sitzbank von Alfred Grenander hat sich von der Station erhalten.

und Commerz. Peter Behrens entwirft Kessel und Ventilatoren, die Geschichte machen. Osram und die AEG erleuchten die bis dato dustere Nacht zum hellichten Tag. Fotos, Bilder, Objekte und Dokumente lassen hier Anno damals lebendig werden. Die wissenschaftlichen Wochenschriften blühen, Robert Koch berichtet über die Erforschung der Cholera. Banknoten à 1000 Mark, Aktien der Berliner Handels-Gesellschaft verkörpern mit ihrem Papier-Temperament blühendes Geschäftsleben. Vorlesung, Professorenportraits, aber auch der Corporationsstudent am

Softporno", "Schwulstfilm", "Melodrama" – mit solchen Vokabeln

reagierten einige auf den neuesten

Streifen des seit 1979 im Pariser Exil

lebenden polnischen Regisseurs Andrzej Zulawski. Aber wer sich Zu-

lawskis Film "Die öffentliche Frau"

vorurteilslos ansieht, erhält einen

ganz anderen Eindruck. Dieser Film

Da ist die grandios agierende Vale-

rie Kaprisky als Ethel, die weiß Gott

mehr zu bieten hat als lediglich ihren

Körper: da ist Francis Huster als Lu-

cas Kesling, der seine starr-exaltierte

Despotenmaske in kürzesten Schlüs-

selszenen mit Hilfe einer perfekten.

hochnuancierten Gegenmimik im-

mer wieder zur Seite fegt. Und da ist

schließlich die phantastische Kame-raführung von Sacha Vierny, der im

Verein mit den fast an ihren physi-

schen Leistungsgrenzen operieren-

den Schauspielern dafür sorgt, daß

der Zuschauer in einen wahren Stru-

del von Bildern, Gesten und Worten

Zur Geschichte: Kesling, von Ge-

burt Deutsch-Franzose, hat sein steri-

les Autorenfilmer-Dasein in Deutsch-

land über und dreht nun in Paris ei-

nen Film, dem Dostojewskis Roman

Die Dämonen" zugrunde liegt. Sei-

nem Team teilt er darüber mit: \_Eine

dealistische Geschichte, in den Staa-

ten des Ostblocks lange verboten. Ei-

ne Absage, die Welt mit Gewalt zu

verändern. Eine aktuelle Geschich-

Kesling, der in seinem Film auch

die Hauptrolle spielt, findet in Ethel, die sich ihr Geld bisher mit Aktioto-

grafiererei verdiente, ein Talent, das

er erkennt, well er das Madchen über

den Film hinaus begehrt, das ihm je-

doch genau deshalb nie genügt. Die

Hysterie des gnadenlosen Regisseurs

bekommen alle zu spüren, aber Ethel

allein erfährt den Kern des Ver-

Rücktseins von Lucas: "Ich will al-

lein sein! Ich will nicht lieben!" Das

ist eine Notlüge, die für den Lügner

tödlich ausgeht. Getreu dem Ende

der Romanfigur, die Kesling spielt,

Kesting, der die Realität nicht aus-

hält, flieht in die Wirklichkeit seines

Films - und Zulawski gelingt es

meisterhaft, die Erzählperspektiven

so sehr ineinander zu verschieben,

daß an wesentlichen Stellen nicht

mehr unterschieden werden kann

dem der Wirklichkeit. Was die abge-

schlossene Welt der ästhetischen

endet auch er: Er erhängt sich.

reißt mit, schmerzt, erschüttert.

Andrzej Zulawskis Film "Die öffentliche Frau"

Egoistische Heilssuche



Temperament, Geschäft und schockweise Atmosphäre: "Blick auf den Belle-Alliance-Platz vom Halleschen Tor aus" (vm 1897) von Franz Skarbina, aus der Berliner Ausstellung

Frühstückstisch der Zimmerwirtin stehen für Forschung, Lehre und leibliche Bedürfnisse der Universitäre.

Gegensätze machen die Großstadt lebendig bis tief in die verschiedenen Lebensbereiche. In der großen Halle findet man einerseits das unübersehbare Kaiserportrait und die ausufernde malerische Reportage des getreuen Anton von Werner von der Enthülhung des Wagner-Denkmals nebst diversen kleineren Plastiken und Bildern - stellvertretend für die "offizielle Kunst" –, eine Karikatur von Bruno Paul aus dem "Simplicissimus" liefert die passende Fußnote. Und auf der anderen Seite die neue, die nicht repräsentative Kunst der Secessionisten und anderer Individualisten. Corinth, Munch, Leistikow, Liebermann. Harry Graf Kessler in lässiger Haltung. Kein Untertan. Liberaler neuer Geist. Nur wenige Schritte von einem Foto, das die armselige Behausung des Peter Hille in Schlachtensee wiedergibt, Salonmobiliar des Jugendstils. Ein wahnsinniger Schreibtisch van de Veldes - wie eine schnittige Jacht

gleichsweise unterbelichtet bleibt die

wieder auf- und unterbricht, sind per

TV hereingetragene Versatzstücke des politischen Zeitgeschehens, unter

anderem der Mord an einem litaui-

schen Erzbischof, der in die UdSSR

Ethel gerät schließlich in den Bann

eines zweiten Ver-Rückten, des tsche-

chischen Geheimdienstagenten Mi-

lan, der eben den litauischen Geistli-

chen ermordet hat und später eben-

falls Selbstmord begeht. Zwischen

den beiden so unterschiedlichen

Männern wird Ethel zwar ein Star.

aber nicht gtücklich. Über allen

schwebt ein Diktum, das der Lebens-

gefährte von Ethels Mutter ange-

sichts von derem Tod aufrichtet: "Sie

haben sich sehr geliebt. Sie haben nur

In dieser Geschichte prallen radi-

kal verschiedene Menschen aufeinan-

der, denen es nicht gelingt, mensch-

lich miteinander umzugehen. Macht-

und Vervollkommnungswahn be-

herrschen die Szene. Menschen wer-

den zerstört, weil sie auf egoistische Weise ihr Heil finden wollen. Mag

sein, daß es Zulawski hin und wieder

auf die Spitze treibt, ins Grelle und

Schrille abstürzt. Aber das ändert

nichts daran, daß "Die öffentliche

Frau" ein verwirrend guter Film ist.

nicht gewußt, auf welche Weise."

zurückkehren will.

Abteilung Theater. Der Geburtszangenskandal von der "Vor Sonnenaufgang"-Premiere Hauptmanns ist das schneidende Datum. Hier regieren Reinhardt, die Durieux, Moissi, die Schildkraut, Wegener, Kayssler. Orlik malte den epochalen "Oedipus" im ehemaligen Cirkus Schumann, dem Großen Schauspielhaus. Tietz und Wertheim heißen die Einkaufs-Paläste an der Leipziger Straße. Landhäuser von Messel

March und natürlich Muthesius. Alternative der Jahrhundertwende üben Hochsprung im Licht-Luft-Sportbad am Kurfürstendamm, lauschen Rudolf Steiner, halten sich vielleicht an die Satzungen der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft oder begrüßen die "Reform der Frauenkleidung auf gesundheitlicher Grundlage". "Penthesileia" heißt das "Frauenbrevier für männerfeindliche Stunden". Freikörperkultur ist Weltanschauung. Ein neuer Typus entsteht: der Bü-

ro-Angestellte, "Das Schreibmaschinenfraulein", "chic, flott und abgearbeitet". Zille und Baluschek zeichnen, malen Schattenseiten der Industrialisierung. Ganz allerliebst: eine Schaufensterpassage mit Sommerkleid, Mieder, "Gerade-Front-Korsetts", Schuhen von Stiller, Handschuhen von Potolowsky, einem violettfiebrigen Nachmittagskleid. Eine Hofschauspielerin durfte das Hof-

kleid aus seegrünem Seidensatin erwerben, als die deutsche Kaiserin es wegen Hoftrauer "nicht abnahm". Kin stilisierter Zeitungskiosk erin-

nert an die großen Berliner Zeitungszeiten der Scherl und Mosse und Ullstein. Zur Großstadt gehört auch das Fernweh, die Flucht ins Freie. Und wär's nur für ein paar Stunden mit dem "Hip Hip Hurra Wanderruderführer" oder zur "Weißbieridylle". Haben wir schon Majestät in Jagd-

uniform gesehen? Die Weihnachtsbe scherung Berliner Kinder? Unser Bericht kann nicht mehr sein als erste Impression nach einem Rundgang im Geschwindschritt. Die Ausstellung ist unerschöpflich. Noch auch ist der 500-Seiten-Katalog nicht studiert (Vertrieb: Nicolaische Verlagsbuchhandlung, im Handel 38, in der Ausstellung 34 Mark).

Die Schau, vom Bundesinnenministerium finanziert, ist unerhört dicht. Jede Vitrine eine eigene Ausstellung. Voller Mitteilung und Anregung, All dies wäre noch wenig ohne die glänzende Inszenierung von Lorenz Dombois. Man kennt die Akademie nicht wieder. So ausgetauscht ist ihr Innenleben. So stark ist die Atmosphäre. Berlin um 1900 wird lebendig. Die Epoche, die den näheren, angeblich Goldenen Zwanzigern voranging Dies zu schauen ist ein Vergnügen. Es weiterzudenken nicht minder. (Bis 18, Okt.) PETER HANS GÖPFERT

### **JOURNAL**

Polens Kultur in der Zeit der "Solidarnosc"

J. G. G. Bochum "August 80 bis 84" heißt eine Wanderausstellung, die an der Universität Bochum eröffnet wurde. In ihr wird der Einfluß der "Solidarnosc" und des Kriegsrechts auf die polnischen Kulturschaffenden verdeutlicht: Plakate, Grafiken, Bilder Lyrik und Prosa, die diese Ära be-<u>handeln und die teilweise in Haft</u> und Untergrund entstanden sind. Eine Ausstellung der aktuellen polnischen Untergrundspresse sowie ein Epitaph für die während des Kriegsrechts umgekommenen Menschen sind angegliedert. Zu den Ausstellern gehören auch der heute in Essen lebende "Maler der Solidarnosc" Andrzej Piwarski (Danzig) und der Liedermacher und Schauspieler Grzegorz Nurkowski.

#### Theaterfest auf dem Hambacher Schloß

E. N. Neustadt/Pfalz Auf dem Hambacher Schloß bei Neustadt in der Pfalz, Ausgangspunkt der niedergeschlagenen Revolution von 1848, beginnt morgen ein Theaterfestival mit Musik. Pantomime und Kabarett. Es dauert bis zum 16. September. Veranstalter ist das Kultusministerium von Rheinland-Pfalz. Beteiligt sind u.a. die Compagnia Teatro Paravento aus der Schweiz, die Louisiana Red (USA) und die Frankfurt City Blues Band die Münchner Lach- und Schießgesellschaft sowie die südafrikanisch-irische Musikgruppe Nomad und Leaf.

#### Ungarndeutsches Museum in Backnang eröffnet

In der Patenstadt der Ungarndeutschen, in Backnang (bei Stuttgart), ist ein zentrales Ungarndeutsches Heimatmuseum eröffnet worden. Mit über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf zwei Stockwerken ist die neue Einrichtung das größte der ungarndeutschen Heimatmuseen in der Bundesrepublik. Es werden die geschichtlichen und kulturellen Leistungen der Ungarndeutschen in ihrer alten Heimat (besonders in der Nordbatschka) dargestellt, und zwar von der Zeit ihrer Ansiedlung im 18. Jahrhundert bis zur Vertreibung im Jahr 1946.

#### Zeitgenössische Musik beim Festival von Metz

Beim 13. Internationalen Festival für zeitgenössische Musik kommen in diesem Jahr vom 3. bis 7. Oktober in Metz und Nancy 18 Neuschöpfungen zur Aufführung, darunter zehn als Welturaufführung. In den Konzerten werden Werke von über 20 Komponisten aus zehn Staaten gespielt, darunter von Pierre Boulez und Witold Lutoslawski. Das Eröffnungskonzert am 3. Oktober in Nancy steht unter der Leitung von Lutoslawski, am 5. Oktober kommt die Neufassung von Bloulez' "Reponse" zur Aufführung.

#### Schloß Morsbroich öffnet im Herbst 1985

dpa, Leverkusen Das in den sechziger Jahren durch kühnen Avantgardismus berühmt gewordene Leverkusener Kunstmuseum, Schloß Morsbroich, das seit 1981 wegen Funktionsmängeln geschlossen ist, wurde mit einem Kostenaufwand von insgesamt 3 Millionen Mark saniert und umgebaut. Durch die nach Entwürfen von Prof. Oswald Matthias Ungers ausgeführten Arbeiten hat sich die Nutzungsfläche, vor allem durch den Ausbau des Daches, auf das Vierfache vergrößert.

### Yilmaz Güney †

Er war eine der schillerndsten Figuren der türkischen Filmszene: Yilmaz Güney, der am Wochenende mit 46 Jahren verstorben ist. Seit Jahren lebte er im Ausland, weil zu Hause eine lebenslängliche Haftstrafe auf ihn wartete. Güney hatte wegen Totschlags in einem türkischen Gefängnis eingesessen und war von einem Urlaub nicht mehr zurückgekehrt. Seine Erfahrungen auf der Flucht faßte er in dem Drehbuch zu dem Film "Yol" zusammen, der 1982 in Cannes die "Goldene Palme" gewann. Die Regie führte zwar Güneys Freund Serif Görem, aber zweifelsohne ist "Yol" vor allem Güneys Film.

Ursprünglich war der Regisseur, 1938 als Sohn eines kurdischen Bauern in Adana geboren, Filmschauspieler. 1958 begann Güney zu schreiben. Gleich die erste seiner Geschichten, "Ungleichung mit drei Unbekannten", brachte ihn in Verruf: er sei Kommunist, und er mußte ins Gefängnis. Güney hat sich immer gegen den Vorwurf gewehrt, Kommunist zu sein "Ich kämpfe gegen jede Form der Unterdrückung", sagte er, "die einzige Ideologie, die ich anerkenne, ist die Menschlichkeit " In seinem französischen Exil schuf er 1982 seinen letzten Film "Die Mauern". Wieder ist hier die Kulisse ein Gefängnis. Doch, wie Güney sagt, "niemand kann unsere Seelen einkerkern – außer wir tun es selbst".

Die Rockoper "Jesus Christus Su-perstar" war schon, als sie vor einem Dutzend Jahren erschien, eine bewußte Provokation, eine gewollte Geschmacklosigkeit. Oberammergau am Broadway. Man hängte sich an ein schwimmendes Jugendbewußtsein an, an die Flower-Power-Bewegung, an die vagen Sehnsüchte der Hippies, an die religionsbedürftige Hilflosigkeit der "Aussteiger".

und in der Mode. Und die lauten Töne von Webber und Tom Rice, muß man zugeben, sind partiell wirksam geblieben, wenn auch ihr hektischer Ton heute und in dieser Aufführung vom Berliner Theater des Westens sich denn doch streckenweise wie ein sehr alter Hut ausnimmt.

Die Leidensgeschichte Jesu zu einem Musical in Bluejeans auszuwerten, das sollte vorsätzlich auf die Nerven gehen, es wollte provozieren. Es sollte eine unsichere Jugend ins Theater ziehen, einem nervösen Zeitbewußtsein eine Art sehnsüchtiger Nahrung geben. Das gelang damals trotz allem. Eine Geschmacklosigkeit

ter des Theaters des Westens (Götz Friedrich und Helmut Baumann) als Auftakt für ihre Intendantenägide ausgerechnet diesen inzwischen so sehr ergrauten Gegenstand gewählt haben, bleibt nach diesem Abend in den windigen Berliner Messehallen unerklärlich. Jetzt schmerzt die alte, schlimme Mischung aus Radau, gestampfter Empfindsamkeit, aus Medientrallala und gefalteter Demut besonders. Es vergramt ihre längst überholte, ranschmeißerische und veroperte "Jugendlichkeit" besonders. Die Provokation ist raus.

Man hört jetzt noch kritischer zu als vor mehr als einem Jahrzehnt. Helmut Baumann tischt die oft schier unerträglich schlechte, alte, deutsche Übersetzung der heilig profanierten Texte auf, die uns damals schon sprachlich weh tat. Er arbeitet (unter dem tapferen Rolf Kühn) mit einem dröhnend besetzten Großorchester. Die ruppigen Tanzszenen im Masseneinsatz werden nur sehr provinziell und herkömmlich ausgeführt. Pep und Witz fehlen.

Herodes darf, direkt von der Straße hinter den Messehallen, in einem gewaltigen Ami-Schlitten hereinfahren und seinen lästerlichen Gesang von der Kühlerhaube herunter exekutieren. Die Sänger (und Jesus selber) hängen am Kehlkopfmikrofon. Ihr biblischer Text ist trotzdem nur immer gelegentlich zu verstehen, meist nur zu erraten. Wahrscheinlich ist das auch besser so. Nur die Darstellerin der nuttigen Maria Magdalena kann sich da tonlich durchsetzen. Sie allein singt und spielt wirksam eine Art Operngestalt.

Sonst war die alte, überlebte Vorlage durch eine aufwendige Überproduktion schier verdeckt und ihrer einstigen, rohputzartigen Herausforderung, die sie einmal doch hatte, völlig beraubt. Die Provokation von ehedem war versuppt. Trotzdem gab das offenbar handverlesene Publikum diesem eher trübseligen Aufguß nach ieder der Musiknummern tobenden Beifall, am Ende schier trampelnde Ovationen. Nur wenige Buh-Rufe der anspruchsvolleren Gegenwehr waren zu hören. Dabei war doch Jesus Superstar deutlich wieder mal ans Kreuz geschlagen worden.

FRIEDRICH LUFT

### **KULTURNOTIZEN** Internationale Orgeltage finden von morgen an bis zum 19. September in der Annakirche von Aachen

Die Ausstellung "Nudes Nus Nack-

Beyeler in Basel ist bis zum 13. Oktober verlängert worden.

den ersten Preis beim 36. Internationalen Pianisten-Wettbewerb "Ferruccio Busonia in Bozen

Österreichische Buchwochen beginnen heute in Köln. Rund 1000

Neuerscheinungen werden bis zum 29. September in der Kölner Zentralbibliothek vorgestellt.

Werke von Joseph Benys ("Ölfarben 1949-1967") werden bis zum 28. Oktober in der Herbstausstellung der

Das Kino "Kamera im Stiegelbran" in Freising erhielt vom Bundesinnenministerium den mit 40 000 D-Mark dotierten ersten Preis für "das beste Programm mit einem besonders hohen Anteil guter deutscher

te" (vgl. WELT v. 27. 8.) in der Galerie Der Kanadier Louis Lortie erhielt

Tübinger Kunsthalle gezeigt.

#### schnell, daß es einem Manne von micht Minister zu werden. Nicht zufallig erzählt man sich in Rom Leuten in einer kleinen Straße, die einen ihrer Nachbarn, einen wohlsituierten Herrn, immer besonders

Sergio Leone, den "Vater des Speghetti-Western", zum Transportmigroßartige Eisenbahnüberfälle inszenieren könne, sollte doch auch in

· un

مِيْرُونِينَ ...

....

Sergio Leone fühlte sich angesichts solchen Eifers zu einer Replik auf den iromschen Vorschlag der "Stampa" herausgefordert. Alschildert Leone einen klassischen Zugüberfall im Wilden Westen, um das, was die italienischen Banditen

Berlin ist die Neue unter den internationalen Weltstädten. Sauber und proper. Das noch nicht ganz komplette Selbstbewußtsein wird mit Schnauze wettgemacht. Aber der Großstadt-Appeal ist da. Ein anonymer Autor notiert 1905, nicht der schöne oder kokette, sondern der männliche Mann ist das Ideal, dem nachgestrebt wird. Blockförmig und in geraden Linien zugehauen, breitschultrig, stattlich an Gliedern und Gelenken, mit großen Händen und Füßen, präsentiert sich der Berliner

Strom bringt Bewegung in Leben

Sudermann, Holz, Schlaf und Dehmel im geruhsameren Ausstellungsdepartement für die Literatur. Die "Blätter für die Kunst", von George gegründet. Und ein Heftchen Die Verrohung der Literatur. Ein Beitrag zur Haupt- und Sudermännerei". Ver-

Berlin: "Jesus Christ Superstar" kehrt zurück

### Herodes im Amischlitten

Rockmusik, sagte man sich, ist gut

Warum sich die beiden neuen Lei-

ULRICH SCHACHT

zwischen dem Spiel im Spiel und V. Kaprisky als Ethel und L Wilson

### Algenschlange verpestet Adria auf 70 Kilometer

Hoteliers gehen Ministerpräsident Craxi um Hilfe an

KLAUS RÜHLE, Rom Eine blutrote, schleimige Brühe säumt den Adriastrand von Ravenna bis Rimini und verpestet die Luft. Die Badegäste ergreifen die Flucht. Ho-tels und Restaurants stehen leer. Das schöne Septemberwetter, von dem die Fremdenverkehrsindustrie der adriatischen Küste sich ein Trostpflaster für die enttäuschende Sommersaison versprochen hatte, bleibt ungenützt, weil die Invasion der roten Algen den Aufenthalt an den bekannten Badeorten wie Rimini, Cervia oder Cesenatico zur Tortur macht.

Das Phänomen der roten Algen. die im Frühherbst die italienische Adriaküste heimsuchen, ist nicht neu, doch nie zuvor erreichte diese Heimsuchung so dramatische Ausmaße wie jetzt. Ein niedriger Wall stinkenden roten Schlammes trennt auf rund 70 Kilometer das Festland vom Meer. Einem Meer, das sich im Koma zu befinden scheint. Die Wasseroberfläche ist mit toten Fischen übersät, die tonnenweise auf Lastwagen geladen, abtransportiert und verbrannt werden müssen.

Eine ökologische Katastrophe" nennen die Bürgermeister der betroffenen Orte die Algenplage und fordern das Einschreiten der Regierung in Rom. Die örtlichen Behörden bemühten sich, die erregten Hoteliers und Fischer auf einer improvisierten Arbeitstagung in Cesenatico zu beru-higen, indem sie Maßnahmen zur Bekämpfung der Algenpest verspra-chen. Doch die geschädigten Berufs-gruppen wollten sich mit schönen Worten nicht länger zufriedengeben. Zudem zwang der mörderische Gestank verwesender Algen und Fische zur Abkürzung der Konferenz. Jetzt

In den Vereinigten Staaten blüht

das Geschäft mit der persönlichen Si-

cherheit. Stars und Direktoren sowie

Firmen, die ihre leitenden Angestell-

ten schützen lassen, dürften in die-

sem Jahr an die 20 Milliarden Dollar,

umgerechnet 60 Milliarden Mark oder

fast das Doppelte des Verteidigungs-

haushalts der Bundesrepublik Deutschland, für den persönlichen

Schutz investieren. Zu alteingesesse-

nen Firmen wie Pinkerton's und

Burns sind Dutzende neuer Unter-

nehmen gekommen, die dieses Ge-

schäft von ehemaligen FBI- oder

Hollywood-Star Burt Reynolds et-

wa wird wenigstens von einem per-

sönlichen Leibwächter immer be-

gleitet. Wenn er an entlegenen Orten

filmt, heuert er zusätzlichen Schutz

an Sein "Stamm-Leibwächter" er-

hält dafür einen Tagessatz von 750

Dollar - Spesen extra. Bei Reynolds

ist es nicht anders als bei Michael

Jackson, Paul Newman oder anderen

Stars des Zelluloid: Sie schützen sich

nicht nur vor Kriminellen, sondern

"erwehren" sich durch ihre "Leibgar-

den" - bei dem schmächtigen Jack-

son sind das oft gleich 12 Mann - auch

gleichzeitig vor Aufdringlichkeiten

weiblicher Fans. Dieser persönliche

Schutz dürfte den Star-Sänger im

Monat mehrere 100 000 Dollar kosten.

20 000 Dollar zahlt der vergötterte

Popstar allein seinem Zoowächter zu

Geheimgehalten werden die Maß-

nahmen, die Industrie und Wirtschaft

getroffen haben. Namen sind hier oh-

nehin tabu. Aber unbestritten ist bei-

spielsweise, daß Konzerne wie Moto-

rola Telegramms Inc., Chicago, oder

William Brose Productions, Holly-

wood, riesige Umsätze mit Filmen

und Broschüren machen, in denen "Direktoren-Schutz" unter Titeln wie

\_Kidnap-Executive Style" oder "Be-

ware" erläutert wird. Pinkerton's und

CIA-Agenten profihaft leiten lassen.

Bei Pinkerton und Burns

klingelt es in den Kassen

Amerikaner geben 20 Milliarden für ihre Sicherheit aus

WOLFGANG WILL, New York Burns, einst "nur" Wach- und

Schließgesellschaften,

heute einen großen Teil ihrer Gesamt-

umsätze, die mehrere Hundert Millio-

nen Dollar betragen, aus dem "Si-cherheits-Geschäft". Sie werden von

Firmen engagiert, um "Risiko-Analy-sen" anzufertigen. Solche Studien ko-sten wenigstens 100 000 Dollar. Dafür

wird eine "Bedrohungs-Analyse" für

die Firma und ihre Direktoren ange-

fertigt, werden Sicherheitsmaß-

nahmen empfohlen, um Bombenan-

schläge und Entführungen zu verbin-

schaften in Washington und der Ge-

Es blühen die Geschäfte mit Fließ-

band-Autos von Chevrolet oder Pon-

tiac, die gepanzert und damit über-

fallsicher gemacht werden. Spezielle

Kurse, die das Ausweichen eines Au-

tos vor einer Barriere, das Wenden

auf der Stelle lehren, sind ständig

ausgebucht: Ein solcher Viertagekurs

etwa für Direktoren-Chauffeure kann

bis zu 10 000 Dollar kosten. Den Si-

cherheits-"Boom" hat der Überfall

auf die US-Marines in Beirut ausge-

löst: "Ein Fanal", so ein New Yorker

Sicherheitsexperte, "Kriminelle und

Terroristen werden immer gefährli-

cher und dreister - die Vorsichts-

maßnahmen, die wir jetzt erleben,

sind erst ein Anfang. Vorbeugen ist

neralkonsulate in New York.

bestreiten

muß sich die römische Regierung mit dem Problem befassen. Umweltminister Alfredo Biondi hat sich an Ministerpräsident Bettino Craxi gewandt und um dessen persönliches Eingrei-

Die Ursache der periodischen Ver-pestung weiter Teile der italienischen Adriaküste durch die roten Algen ist in erster Linie in den riesigen Mengen von industriellen Abfallstoffen zu su-chen, die unaufhörlich von der Po-Mündung ins adriatische Meer fließen. Angereichert durch landwirtschaftliche Chemikalien von Feldern und Fluren, die im Herbst durch Regenfälle in den Fluß gespült werden. All diese umweltfeindlichen Stoffe

enden in der Adria. Phosphor und Stickstoff bedroben die Lebensfähigkeit im Meer. Die roten Algen absorbieren gierig den verbleibenden Sauerstoff und rauben ihn den Fischen, die ihn vergeblich japsend an der Wasseroberfläche suchen.

Das Massensterben der Fische stellt eine ernste Bedrohung für die Existenz ungezählter Fischer längs der Küste dar. Ein sterbendes Meer hätte gleichermaßen den Ruin des örtlichen Fremdenverkehrs zur Folge. Von ihm leben dort 5000 Hotels und Pensionen und 20 000 Betriebe, die mit dem Tourismus eng zu-

Um Tourismus und Fischfang gegen den gemeinsamen Feind, die ro-ten Algen, zu verteidigen, müßte die Regierung radikale Maßnahmen ergreifen, die verhindern, daß Italiens wichtigster Strom, der Po, weiterhin Giftquelle der Adria bleibt. Und das erfordert neue Gesetze und viel Geld. Die Katastrophe, die jetzt besteht -



See(len)voll

### Kraken zogen zwei Fischer in die Tiefe

Bei der Unterwasserjagd sollen nach Darstellung einer neuseeländischen Zeitung vor kurzem zwei Fischer aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati von Riesenkraken ertränkt worden sein. Wie die in Wellington erscheinende Zeitung "New Zealand Herald" gestern meldete, wurden die mit Harpunen jagenden Fischer von den Kopffüßlern gefaßt und in die Tiefe gezogen. Der Minister für Naturschätze in Kiribati, Babera Kirata, wurde zitiert, die Kraken seien drei größer gewesen als die übliche Beute örtlicher Fischer.

Der frühere FBI-Agent Charles Ba-tes, der eine Sicherheitsagentur in Unter Berufung auf Kirata berich-San Francisco betreibt, ist der Antete die Zeitung weiter, die Fischer sicht, daß heute 80 Prozent aller USbenutzten bei der Krakenjagd eine Großunternehmen entsprechende Fangmethode, bei der sie zuließen, Maßnahmen ergriffen haben. Das daß sich die Kraken mit ihren Fangargeht auch aus einer Schätzung hermen an ihnen festklammerten. Sie vor. 1973 gaben US-Firmen für Sitauchten dann auf und töteten die cherheit 3,2 Milliarden Dollar aus, Tiere, indem sie ihnen eine Nervenlei-1978 war diese Summe auf 7,1 Milliartung zwischen den Augen durchbisden Dollar angestiegen, um munmehr 20 Milliarden zu erreichen. Das sind sen. "Wir werden einen anderen Weg finden müssen, Kraken zu töten", soll reine "Privat-Summen": Nicht inbegriffen sind Maßnahmen der US-Re-Kirata nach dem gemeldeten Tod der gierung oder der UNO oder der Botzwei Fischer gesagt haben.

> Geschichten von Riesentintenfischen waren früher fester Bestandteil von Seemannsgarn. Heute weiß man, daß es sich bei diesen gewaltigen Tieren nicht um einen Mythos, sondern um tatsächlich lebende Kopffüßer (Cephalopoden) handeit. Dennoch ist bislang recht wenig über diese Meeresbewohner bekannt. Die im offenen Ozean lebende Gattung Architeuthis kann jedenfalls 18 bis 25 Meter lang werden und fast eine halbe Tonne

### LEUTE HEUTE

Klare Philosophie

US-Präsident Ronald Reagan hat einen gesunden Schlaf, "Trotz seiner schwierigen Verantwortung schläft er nachts ausgezeichnet", beteuerte seine Frau Nancy in einem Interview der "Los Angeles Times". Für den gesunden Schlaf ihres Gatten hat Frau Reagan folgende Erklärung: Ronald ist ein geborener Optimist." Wer eine "klar festgelegte Philosophie" hat, schläft "besser als jene, die noch nach einer suchen".

### "Epikur" Ustinow

**Peter Ustinow** (63), Schauspieler und Filmregisseur, ist mit dem erstmals verliehenen Epikur-Preis geehrt worden. Die mit 10 000 Dollar dotierte Auszeichnung nahm der Allroundkünstler in Badgasteins Nobelherberge "Grand Hotel de l'Europe" entgegen. In seiner Festrede witzelte der Vielsprachige: "Ich bin sehr geehrt über diesen Preis. Nur leicht unruhig. Wer weiß, ob es nicht draußen eine unangenehme Nachricht gibt. Alles erinnert mich hier an 1914. Kaiserlich ging es an dem Gourmet-Wochenende wahrlich zu. Zu Klängen einer Wiener Damenkapelle servierten Kellner im Frack ein zwölfgängiges Galadiner. Unter den Gästen weilten der Schauspieler Jean-Pierre Anmont, Fürst von Metternich, Nancy Chopard, eine Erbin des Genfer Juweliers, Prinzessin Anita Hohenberg, Graf d'Haramburg-Hohenberg und Vertreter des österreichischen Kleinadels. Der "Chub Epicure" wurde 1983 in der Schweiz unter der Präsidentschaft des ungarischen Rarous Laszlo Behns de Vilagos gegründet.

### Offenbacher Krankenhaus bleibt weiterhin geräumt

Brandursache unklar / Stromversorgung nicht gesichert

Das Stadtkrankenhaus Offenbach ist auch vier Tage nach dem Brand im Zentralarchiv und der dadurch ausgelösten Evakuierung weiterhin ge-schlossen. Wie Sozialdezernent Wolfgang Reuter gestern erklärte, ist noch nicht abzusehen, wann die rund 900 Patienten, die am Freitag in einer zweistündigen Rettungsaktion aus dem 14geschossigen Haupttrakt ge-bracht worden waren, wieder in die Klinik zurückkehren können und der normale Krankenhausbetrieb aufgenommen werden kann, Alle Zeitangaben sind Spekulationen", sagte Reuter. Auch über die Brandursache gebe es bisher lediglich Vermutungen, so die, daß das Feuer durch eine implodierende Neopröhre entstanden sei. Einen Nachweis dafür und auch für die Theorie über einen Kurzschluß in einem Kabelschacht im Keller gebe es nicht. Mit ziemlicher Sicherheit könne Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht zu bezif-

Es gebe eine "enorme Menge technischer Probleme", sagte Reuter. Im Zentralarchiv sei durch den Brand eine Kabelbrücke mit zahlreichen Zuund Ableitungen der Hauptstromversorgung völlig zerstört worden. Teile des Hauptgebäudes könnten nur mit einem Notaggregat versorgt werden. Die Aufzüge funktionierten inzwi-schen wieder. Problematisch sei die Versorgung der oberen Stockwerke mit Wasser, da die Pumpen nicht den notwendigen Druck aufbrächten. Dennoch werde ein Notbetrieb aufrecht erhalten. Rund 300 Patienten

seien auf andere Gebäude und Kliniken, wie beispielsweise die Kinderklinik des Stadtkrankenhauses, verlegt worden. Zahlreiche Patienten seien soweit dies möglich war - nach Hause entlassen worden. Andere wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht, etwa nach Frankfurt, Darmstadt oder Hanau.

Einige Klinikgebäude, wie die Chirurgie und die Urologie, würden notdürftig betrieben. Im Althau würden die eingemotteten Operationssäle wieder reaktiviert. In den Krankenzimmern des Haupttraktes sei der Schaden durch den durchziehenden Rauch offenbar gering geblieben. Nach einer gründlichen Reinigung seien sie wieder benutzbar. Schwieriger dürfte es mit den hochtechnischen Geräten in den Operationssälen sein. Bisher sei noch nicht abzusehen, welche Geräte durch den Qualm völlig unbrauchbar wurden und welche noch reparabel seien. Gerade deshalb lasse sich keine Schadenshöhe angeben. Der hessische Sozialminister habe der Stadt Hilfe des Landes Hessen zugesagt, erklärte Reuter.

Der 14geschossige Hauptgebäude war am Freitagvormittag auf Anordnung des Katastrophenstabes geräumt worden, nachdem in der Nacht im Zentralarchiv im Keller ein Brand ausgebrochen war. Zwar konnten die Feuerwehren aus Offenbach, Frankfurt und umliegenden Orten das Feuer unter Kontrolle bringen und am Mittag löschen. Doch wegen der durch das ganze Haus ziehenden dikken Rauchschwaden wurde das Haus unter Einsatz von über 1000 Helfern

"Feinden" des Ersten Weltkrieges in

England suchte er Schutz Für Tau-

sende von deutschen Kriegsgefange-

nen des Zweiten Weltkrieges ist Sulz-

bach zum großen Vorbild geworden.

Als britischer Offizier warb er vom

ersten Tag an für eine Aussöhnung

beider Nationen. Danach sah er als

deutscher Diplomat darin 30 Jahre

Terence Prittie, der Deutschland 50

Jahre kritisch beobachtet hat, nennt

Sukzbach in seinem jüngsten Buch

(\_My Germans") \_einen Deutschen,

von dem ich weiß, daß er sofort in den

Und so saß dieser 90jährige

deutsch-jüdische Soldat des Ersten

Weltkrieges in einer christlichen Kir-

che von Ipswich, um Engländer die

Melodie des Deutschlandliedes sin-

gen zu hören. Herbert Sulzbach trug

alle Auszeichnungen, die ihm jemals

verliehen worden sind. Vom Eisernen

Kreuz des Kaisers über das Bundes-

verdienstkreuz und den Orden des

britischen Empires. In einer kurzen

Ansprache sagte er: Mein Herz ist zu

voll, um alles in Worte fassen zu kön-

Sein britischer Kamerad James

Clegg (91), der ihm vor 70 Jahren di-

rekt gegenübergelegen hat, stand auf

und sagte, was die "Old Contempti-

bles" heute fühlen: "Zwischen unse-

ren Nationen ist seit Jahrzehnten

Frieden entstanden. Last uns dafür

beten, daß dieser gesegnete Zustand ewig andauern möge." (SAD)

nen, was mich bewegt."

lang seine Aufgabe.

Himmel kommt\*.

### Akademischer Grad wird nicht im Paß eingetragen

Ein Bürger hat keinen Anspruch darauf, daß in seinem Reisepaß ne. ben seinem Namen auch der erworbene akademische Grad eingetragen wird. Das entschied das Koblenzer Verwaltungsgericht gestern. Das Recht des Bürgers, einen akademi-schen Titel zu führen, werde dadurch nicht beeinträchtigt, befanden die Richter, Schließlich diene ein Reise. ausweis nicht dem Zweck, alle personenbezogenen Merkmale seines Inha. bers wiederzugeben. In erster Linie verfolge ein solcher Paß die sicherheitsrechtlichen Interessen des Staates. Mit dieser Entscheidung wies das Gericht die Klage eines Diplom Politologen ab, der beantragt hatte, diesen Titei in seinen Reisepaß aufzunehmen. Der akademische Grad sei (im Gegensatz zum Doktortite) d.Red.) kein Namensbestandteil. Des halb werde der Kläger wegen der versogenannten Namenführungsrecht verletzt.

#### Selbstjustiz in Nizza

Übel erging es drei Lkw-Dieben, die bei Nizza in Südfrankreich einen Satteischlepper mit 3000 Flaschen Kognak gestohlen hatten. Die Männer wurden von zwei bulligen Fernfahrern gestellt, verprügelt und dann gefesselt bei der Polizei abgeliefert. Die Verprügelten gehören zu einer Bande, die auf Lkw-Diebstähle spezialisiert war. Die "Rächer" sehen sich einem Verfahren wegen schwerer Körperverletzung ausgesetzt.

#### Python am Steuer

AP, Hamburg Der Schreck ist dem Angestellten einer Leihwagenfirma in Hamburg gestern morgen in die Glieder gefahren, als er in einem am Flughafen abgestellten Wagen seines Unternehmens plötzlich eine Python-Schlange entdeckte. Der Wagen war einem Schlangenfänger vermittelt worden, der das ein Meter lange Reptil in das Zoologische Institut der Universität bringen wollte.

#### Rätselhafter Tod

SAD, Canandaigua Michael Scott (16) saß gerade mit einer Freundin vor dem Fernseher, als er plötzlich einen Anfall bekam und tot umfiel. Neunzig Minuten später geschah das gleiche, als Michaels Mutter ihrem jüngeren Sohn Christo-pher (10), die Nachricht mitteilen wollte. Auch er fiel zu Boden und war auf der Stelle tot. Die Obduktion der zen der beiden Brüder sind inzwischen in das nationale Herzinstitut in Bethesda, US-Bundesstaat Maryland, gebracht worden, wo ein letzter Versuch unternommen werden soll die Todesursache doch noch zu klären.

### Beben in San Francisco

rtr, San Francisco Die Ausläufer eines Seebebens, dessen Epizentrum etwa 320 Kilometer vor der nordkalifornischen Küste lag, haben am Sonntagabend San Francisco sowie weite Telle der amerikanischen Nordwestküste erschüttert. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,4 auf der nach oben offenen

### neue

**Forschungen** 

Wenn Sie über-

orientiert sein wollen:

### DIE • WELT

Himweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Sestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Jatum genügt) schniftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, Bestellschein

Bitte liefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WEET. Der mona-liche Bezugspreis betragt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversund auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrweri-

ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Dahum genügt) schriftlich zu wedernien hab OUS 17

### ZU GUTER LETZT

Zu lesen in der WELT: \_Wie selbst verständlich übernahm Weltmeister Nelson Piquet (Brasilien) aus der Position des Trainingsschnellsten vor dem italienischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi die Führung."

#### wort von 1914 in Englands Ge-Daß britische Veteranen in der Kathedrale von Ipswich bei einem Trefschichtsbüchern durch ein versöhnli-

Wetterlage: In einer lebhaften westlichen Strömung zieben Tiefausläufer über den Atlantik nach Mitteleuropa und gestalten das Wetter unbeständig und kühl



Statemen 🗝 o 12 bederje, West State 5, 16°C. 👁 bratecia, sali ≡Medial ⊕ Sprackreger, ⊕ Regen, ★ Schweelalf, ₹ Schwee Gebreite Regen, [62] Schnee, [55] Heitel, aus Fritzigegen H-Hoch-, T-Federackgehare <u>Labourums</u> ⇒ream, ⇔kair Figure and Wireless and Little and Citizens <u> 1800aren</u> Lenen giocian (udalendes, (1900)ents-750en#1.

Vorhersage für Dienstag:

WETTER: Unbeständig, kühl

Im Norden wechselide Bewölkung und einzelne Schauer. Am Nachmittag erneut Eintrübung und nachfolgend egen. Höchsttemperaturen um 14 Grad, im Bergland um 10 Grad. Frischer Wind aus westlichen Richtungen. Tiefstemperaturen nachts 12 bis 9 Grad. Im Süden wechselnd wolkig und einzelne Schauer. Höchsttemperatu-ren bei 16, Tiefstwerte um 10 Grad.

Weitere Aussichten: Weiter unbeständig, im Süden vor-übergehend Wetterbesserung

| emperaturen am Montag , Li var: |      |            |               |  |  |
|---------------------------------|------|------------|---------------|--|--|
| erlin                           | 14°  | Kairo      | 1             |  |  |
| Sonn                            | 12°  | Kopenh.    | 1             |  |  |
| resden                          | 13°  | Las Palmas | 2             |  |  |
| ssen                            | 10°  | London     | 1             |  |  |
| rankfurt                        | 14*  | Madrid     | 1             |  |  |
| lamburg                         | 11°  | Mailand    | 1             |  |  |
| ist/Sylt                        | 13°  | Mallorca   | . 2           |  |  |
| funchen                         | . 9* | Moskau     | 1             |  |  |
| tuttgart                        | 11°  | Nizza      | 2             |  |  |
| lgier                           | 28°  | Ōslo       | 3             |  |  |
| msterdam                        | 14*  | Paris      | 1             |  |  |
| then                            | 28°  | Prag       | 1             |  |  |
| arcelona                        | 23*  | Rom        | 2             |  |  |
| krüssel                         | 13°  | Stockholm  | 1             |  |  |
| ludapest                        | 21°  | Tel Aviv   | 2             |  |  |
| ukarest                         | 220  | Tunis      | 2             |  |  |
| lelsinki                        | 114  | Wien       | 1 2 2 1 1 1 1 |  |  |
| 447                             | 444  | 7.         | - 1           |  |  |

Sonnenanigang am Militwoch : 6.52 Uhr, Untergang: 19.43 Uhr; Me gang: 20.45 Uhr, Untergang: 8.48 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

CLAUS GEISSMAR, London fen mit ehemaligen deutschen Gegnem zum Abschluß die deutsche Nationalhymne gesungen haben, hat Bonns Botschafter in London, Rüdiger von Wechmar, so beeindruckt, daß er Außenminister Genscher in einer Extra-Demarche dayon berichtete. Wechmar: \_Wenn so etwas mõglich ist, beweist das, wieviel sich in Europa doch geändert hat." Es ist 70 Jahre her, seit Kaiser Wil-

helm II. im deutschen Hauptquartier in Aachen im August '14 einen Tagesbefehl veröffentlichen ließ. Der Kaiser forderte darin seine deutschen Truppen auf, die "verachtenswerte kleine Armee" des britischen Generals French zu vernichten. Der kaiserliche Befehl hat die Briten damals so tief getroffen, daß sie dieses Kaiserwort zu ihrem Ehrentitel gemacht haben. Umso mehr, als "The Old Contemptibles", die "Verachteten", die kaiserlichen Truppen schließlich unter schweren Opfern doch noch vernichtend geschlagen haben.

. Heute leben noch 2000 dieser kleinen Armee. Fast alle sind mehr als 90 Jahre alt. Der älteste, George Stevenson (97) aus Plymouth, ist mit einer Enkelin des Generals zu den Schlachtfeldern von Flandern gefahren, um zum letzten Mal an den Gräbern seiner toten Kameraden zu

ches Schlußkapitel ergänzt werden muß. Zu Ehren ihrer deutschen Kameraden ließen die alten Soldaten nun in der St.-Matthäus-Kirche von Ipswich das Deutschlandlied erklingen. Die Nationalhymne der Deutschen, vier Strophen lang von einem voll besetzten Gotteshaus von der Gemeinde stehend mit dem Text eines englischen Kirchenliedes ("Glorius Things of Thee Are Spoken") gesungen - das hat auch 70 Jahre nach den Schlachten des Ersten Weltkrieges viele Herzen bewegt.

Die "Old Contemptibles" haben bisher jedes Jahr einmal ihrer toten

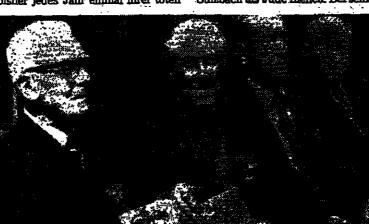

In Ipswich leben noch fünf der Gegner, die längst Freunde geworden sind: die "Old Contemptibles". Ihrer Initiative and der deutsche Diplomat Herbert Sulzback (2. v. l.) FOTO: ANGLIA PRESS

Britische Veteranen schmetterten deutsche Hymne Kameraden gedacht. Den 70. Jahrestag hatten sie jetzt zum Anlaß genommen, die Parade von Ipswich als gro-Ben Schlußakt zu feiern. Eine weitere Parade wird es nicht mehr geben. Die Helden sind zu alt geworden. Zu dieser Schlußapotheose luden

die alten Kameraden unter anderem einen Deutschen ein, der ihnen damals in den Schützengräben Frankreichs gegenübergelegen hat: Herbert Sulzbach (90). Sein Leben spiegelt alle Wirren dieses Jahrhunderts wider. Als Soldst des Kaisers wurde Sulzbach mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Sein Buch über den Ersten Weltkrieg ("Zwei lebende Mauern") wurde noch von den Nazis veröffentlicht - dann mußte Sulzbach als Jude fliehen. Bei seinen